

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Die Wahrheit über Ernst Haeckel und seine "Welträtsel"

~

nach dem Urteil seiner Fachgenossen

beleuchtet von

Dr. pbil. E. Dennert.

Zwölftes Tausend.

Mit einem Anhang: Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Ladenburg in Breslau und einem zweiten Anhange: über haeckel's Wahrheitsliebe in Sachen der Entstehung des neutestamentlichen Kanons.

Volksausgabe. + ++-

halle a. S. Ed. Müller's Verlagsbuchhandlung

# Edward H. Eppens,

Memphis, Michigan.







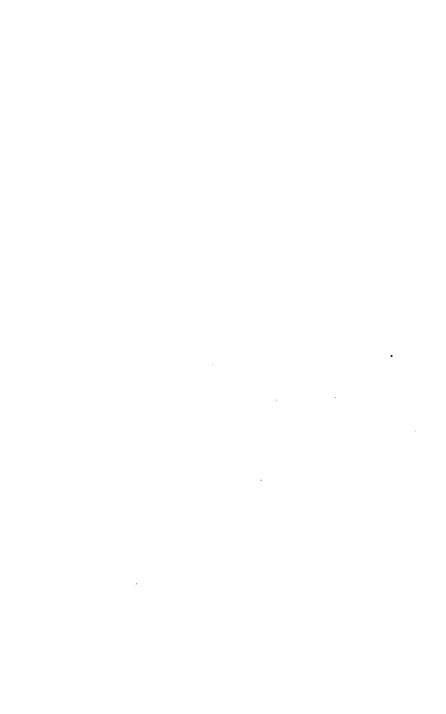



# Die Wahrheit über Ernst Haeckel

und seine "Welträtsel".

Nach dem Urteil seiner Fachgenossen

Dr. phil. E. Dennert.

Zwölftes Tausend.

Mit einem Anhang:

Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Ladenburg in Breslau und einem zweiten Anhange:

Über Haeckel's Wahrheitsliebe in Sachen der Entstehung des neutestamentlichen Kanons.



Halle a. S.

C. Ed. Müller's Verlagsbuchhandlung 1908.

B 3267 D39 1908 Edward H. Efigure + 29-42

## Vorwort zum 1.—3. Tausend.

Die vorliegende Schrift hat den ausgesprochenen Charakter einer Kampfesschrift. Sie ist mit der bestimmten Absicht geschrieben, den Mann zu treffen, der heute, wie kein anderer, im Kampf um die Weltanschauung das Christentum mit allen möglichen Mitteln zu vernichten sucht.

Ich bin oft gefragt worden, wie man gerade in Hinsicht auf Haeckels "Welträtsel" heute den Gebildeten beikommen und ihnen die Minderwertigkeit des genannten Buches nachweisen könne. Hier ist meine Antwort, die jedem Verteidiger der christlichen Weltanschauung das wertvollste Material im Kampf gegen Haeckel, den wir nicht scheuen dürfen und nicht scheuen brauchen, an die Hand geben wird. Was man den Lesern der "Welträtsel" zeigen muß und was hier gezeigt, ist folgendes:

- 1. Haeckel behandelt alle seine Probleme in starrer darwinistisch-monistischer Orthodoxie als Dogmatiker und Naturphilosoph, nicht als Naturforscher.
- 2. Haeckel gilt in den Augen der meisten Fachgenossen nichts mehr, weil er sich zu viel Unredlichkeiten hat zu schulden kommen lassen.
- 3. Haeckel antwortet niemals seinen Gegnern sachlich und ruhig, sondern mit Beschimpfungen und Verdächtigungen.

Ein ehrlicher Leser der "Welträtsel", dem man diese drei Punkte nachgewiesen hat, wird wissen, was er von dem Inhalt jenes Werkes zu halten hat.

Der Inhalt des vorliegenden Buches ist kein anziehender, die Art und Weise, wie ich Haeckel hier behandeln mußte, keine angenehme. Ich weiß, daß ich hier und da persönlich geworden bin, auch abgesehen von den zahlreichen persönlich-scharfen Zitaten anderer Naturforscher. Ich konnte nicht anders als die Sachen mit dem Namen nennen, der ihnen zukommt. Es gibt eben Verhältnisse, bei denen man nur dann etwas erreicht, wenn man seine Meinung kräftig sagt. Stets aber habe ich mich bemüht, mein Urteil durch Tatsachen zu begründen.

Weshalb ich diese mir im Grunde widerstrebende Arbeit auf mich genommen habe, das sagt das erste Kapitel genauer. Hätte ein anderer Naturforscher das Wort ergriffen, so hätte ich gern geschwiegen; da keiner sonst redete, so tue ich es, weil ich es für meine Pflicht halte, einmal der Weltanschauung gegenüber, die mir heilig und teuer ist und die Haeckel ohne Schonung seiner selbst verhöhnt und beschmutzt, dann aber auch der Naturforschung gegenüber, die durch Haeckels "Welträtsel" wie auch durch viele andere seiner Schriften völlig aus ihrer ruhigen, sachlichen und induktiven Bahn gedrückt zu werden droht.

Wenn andere schweigen, so verstehe ich das, ich hätte gerne aus demselben Grund geschwiegen; denn nach den vielen Proben, die dieses Buch bringt, weiß ich ja schon im voraus, welche Flut von Verdächtigungen, Verhöhnungen und billigen Witzen nunmehr auf mich aus Haeckels Schule regnen wird. Man wird diese Schrift als ein Pamphlet oder ähnlich benennen, man wird den "Klerus" usw. als schwarzen Mann benutzen. — Ich werde alles dies zu tragen wissen, weil ich mich dabei in guter Gesellschaft weiß.

Sollte aber jemand aus Haeckels Schule Sachlichkeit

genug besitzen, um mich sachlich, ohne Beschimpfung und mit Ruhe zu widerlegen, so werde ich dafür dankbar sein. Man weise mir aktenmäßig Irrtümer nach, ich werde dann mein Unrecht gern eingestehen und etwaige persönliche Schärfe zurücknehmen.

Wenn ich diese Schrift verhältnismäßig spät nach dem Erscheinen der "Welträtsel" veröffentliche, so liegt der Grund darin, daß ich bis Weihnachten 1900 voll und ganz durch die Herausgabe meines "Volks-Universal-Lexikons" in Anspruch genommen wurde. Ich hoffe, daß die Schrift auch jetzt noch neben der von Loofs u. a. ein wirksames Mittel im Kampf gegen den Propheten des materialistischen Monismus sein wird.

Godesberg a. Rh., im Mai 1901.

Dr. phil. E. Dennert.

#### Vorwort zum 4. Tausend.

Nachdem Haeckels "Welträtsel" in 16 000 Exemplaren verbreitet worden sind, hat er sich mit seinem Verleger entschlossen, mit seinem Buch auch die unbemittelteren Volksklassen zu vergiften und zu diesem Zweck 10 000 weitere Exemplare als "Volksausgabe" für den Preis von 1 M. in die Welt zu senden. Dies hat uns nun veranlaßt, das 4. Tausend dieser Gegenschrift auch wesentlich billiger als "Volksausgabe" den "Welträtseln" folgen zu lassen.

Dem, was ich im Vorwort zum 1. Tausend gesagt habe, ist hier nur wenig hinzuzufügen. Die um Haeckel haben geschwiegen. Es ist ihnen eben nicht möglich, das von mir gebrachte, erdrückende Tatsachen-Material zu entkräften. Das wenige, was mir zu Gesicht gekommen ist, ist Schimpferei.

Haeckel selbst hat sein Buch als "Volksausgabe" fast unverändert abgedruckt. Selbst die vielen unglaublichen, von Haeckel erfundenen Fremdwörter werden hier dem "Volke" aufgetischt. Alles, was ihm seine Gegner an schweren Mißgriffen usw. nachgewiesen haben, ist geblieben, der elende Witz vom Gott der Christen als "gasförmiges Wirbeltier" steht auch in dieser Volksausgabe zweimal, der schmutzige Hintertreppen-Roman von Pandera ziert auch sie, über die Entstehung der Evangelien hat er sich in seiner Unwissenheit nicht belehren lassen, der obskure englische Literat Saladin ist nach wie vor seine maßgebende Quelle in theologischen Fragen usw. Angesichts solcher unglaublichen Dickfelligkeit ist der Gegner natürlich völlig machtlos. Aber sie ist ia auch das beste Zeichen für die Unverbesserlichkeit dieses Mannes, der in Angriffen immer nur persönliche Verunglimpfung sieht, ganz so wie er selbst ja seine Gegner nur persönlich herunterreißt, \*)

Der "Volksausgabe" der "Welträtsel" ist denn auch ein mit persönlichen Verunglimpfungen gespicktes Nachwort angehängt, das den bombastischen Titel trägt "Das Glaubensbekenntnis der reinen Vernunft", aus ihm allein schon leuchtet die ganze Bescheidenheit Haeckels hervor. In diesem Nachwort werden dann besonders auch Paulsen, Loofs und meine Wenigkeit bedacht. Was ich in meiner Schrift "Vom Sterbelager des Darwinismus", die Haeckel, obwohl er sie offenbar nicht gelesen hat (er zitiert sogar schon den Titel falsch), "komisch" nennt, vorausgesagt habe, daß Haeckel und Genossen auch weiterhin mit dem Beiwort "fromm" für mich hausieren gehen werden, um mich bei ihresgleichen in Miß-

<sup>\*)</sup> In wirklich klassischer Weise begründet Haeckel sein Schweigen auf Seite 161 der Volksausgabe selbst damit, daß "es mir bei meinen literarischen Kämpfen nicht um die Rechtfertigung meiner Person, sondern um die Verteidigung meiner guten Sache, der "voraussetzungslosen" Erkenntnis der Wahrheit, zu tun ist."

kredit zu bringen, ist pünktlich eingetroffen: zweimal bedenkt mich Haeckel damit. Im übrigen nennt er meine Gegenschrift "verächtliche Angriffe" und "eine bunte Sammlung von Verdächtigungen und Schmähungen aller Art. die teils auf sophistischen Entstellungen und Verdrehungen meiner Lehren beruhen, teils auf reinen Erfindungen und Verleumdungen". Ich meinesteils hatte schon im Vorwort zum 1. Tausend dieser Schrift gesagt: "Sollte jemand aus Haeckels Schule Sachlichkeit genug besitzen, um mich sachlich, ohne Beschimpfung und mit Ruhe zu widerlegen, so werde ich dankbar dafür sein. Man weise mir aktenmäßig Irrtümer nach, ich werde dann mein Unrecht gern eingestehen und etwaige persönliche Schärfe zurücknehmen". Obige Worte Haeckels sind also darauf die Antwort: kein sachlicher Nachweis auch nur eines einzigen Irrtums meinerseits, sondern wüste Verunglimpfung, die sich bis dahin steigert, mir "reine Erfindung" und "Verleumdung" vorzuwerfen und dies alles - wie heißt es doch - wegen seiner guten Sache, der "voraussetzungslosen" Erkenntnis der Wahrheit". Es ist doch etwas Großes um eine solche eiserne Stirn.

Ich stelle nunmehr also öffentlich fest, daß es Haeckel und Genossen in 1½ Jahren nicht gelungen ist, meiner Schrift auch nur einen einzigen Irrtum hinsichtlich der Angriffe auf den Papst von Jena nachzuweisen, sondern daß sie sich darauf beschränken, diese Angriffe mit dem Auskunftsmittel der Verlegenheit, mit persönlichen Beleidigungen, abzuwehren. Hiermit ist der beste Beweisfür die Wahrheit dessen geliefert, was ich in meiner Schrift gegen Haeckel gesagt habe.

Wie wenig es Haeckel um die Wahrheit zu tun ist und wie flüchtig er die Schriften seiner Gegner, wenn überhaupt, liest, dafür gebe ich an dieser Stelle nur noch einen kleinen, schlagenden Beweis. Haeckel sagt (S. 161 der "Volksausgabe") von mir: "Nachdem dieser fromme Mann in zahlreichen Aufsätzen seiner Entrüstung über die Entwicklungslehre Ausdruck gegeben . . . . " Dies ist eine direkte Unwahrheit: Haeckel weise mir auch nur eine einzige Stelle meiner Schriften nach, die von "Entrüstung über die Entwicklungslehre" zeugt. Ich habe seit etwa 15 Jahren in christlichen Kreisen für Anerkennung der Entwicklungslehre — ich kann sagen mit großem Erfolg — gekämpft und nur den Darwinismus bekämpft. Aber freilich, Haeckel kennt ja nur den letzteren. Die obige leere Behauptung beweist also entweder, daß Haeckel überhaupt keine einzige meiner einschlägigen Schriften gelesen hat, oder aber daß er damit seine Leser über meine Ziele und Ansichten täuschen will.

Was die sonstigen Bemerkungen Haeckels gegen mich anbelangt, so kann ich es nur als unverdiente Ehre ansehen, wenn er mich neben Kant und Paulsen als Vertreter von "Dualismus, Aberglaube und Theismus" nennt.

Möge diese Schrift nun weiter ihren Lauf neben den "Welträtseln" nehmen und wenn auch nicht alle, so doch wenigstens einige Betörte über den wahren Wert jenes Machwerks und seines Urhebers aufklären.

Godesberg a. Rh., Mai 1903.

Dr. phil. E. Dennert, Oberlehrer am Pädagogium.

# Inhalt.

|                                              |   |   |   | 8 | eite |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|------|
| Vorwort                                      | • |   |   |   | Ш    |
| I. Der Kampf um die Weltanschauung .         |   |   |   |   | 1    |
| II. Haeckel und das Christentum              |   |   |   |   | 6    |
| III. "Die Geschichte von den drei Klischees" |   |   |   |   | 16   |
| IV. Haeckel und Semper                       |   |   |   |   |      |
| V. Haeckel und Goethe                        |   |   |   |   | 40   |
| VI. Haeckel und die Planktonexpedition .     |   |   |   |   |      |
| VII. Haeckel und Hamann                      |   |   |   |   |      |
| VIII. Haeckels Kampfesweise gegen andere Ge  |   |   |   |   |      |
| IX. Eine Probe Haeckelscher naturwissensch   |   |   |   |   |      |
| tischer Arbeit                               |   |   |   |   | 84   |
| X. Zusammenfassung                           |   |   |   |   |      |
| XI. Haeckels naturwissenschaftliche Dogmatik |   |   |   |   | •    |
| rätseln"                                     |   |   |   |   | 94   |
| XII. Schlußwort                              |   |   |   |   |      |
| Offener Brief an Herrn Professor Dr. Lader   |   |   |   |   |      |
|                                              |   | • |   |   |      |
| Haeckels Wahrheitsliebe in Sachen der        |   |   | _ |   |      |
| neutestamentlichen Kanons                    | • | • |   |   | 149  |

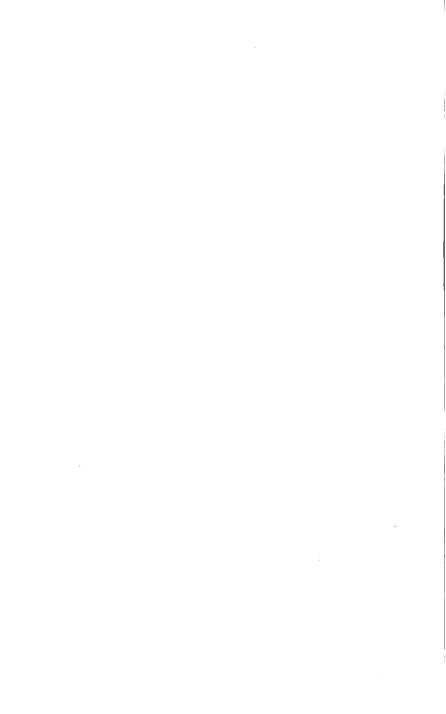

# Der Kampf um die Weltanschauung.

Es ist keine angenehme Aufgabe, die Persönlichkeit eines Mannes nach ihren unangenehmen Seiten an die Öffentlichkeit zu ziehen, um sie der gerechten Beurteilung der Mitwelt zu übergeben.

Wenn ich dies im vorliegenden Fall bei einem Manne unternehme, dessen Name im ganzen deutschen Vaterland genannt wird, so habe ich dabei natürlich meine bestimmten Gründe, die ich zunächst darzulegen habe. Sie ergeben sich aus dem eben wieder entbrannten Kampf um die Weltanschauung.

Seitdem im Jahre 1859 Darwins erstes Werk erschien, erhielt der schon vorher tobende Kampf des Materialismus gegen die christliche Weltanschauung neue Nahrung. Darwin selbst war eine viel zu vornehme Natur, um seine Lehre gegen das Christentum auszubeuten, zahlreiche Stellen aus seinen Briefen usw. zeigen, daß er im Gegenteil bis an sein Lebensende in seinen religiösen Ansichten schwankte, ohne jedoch, wie es scheint, die Gottesidee selbst ganz aufzugeben. Anders war es bei seinen Nachbetern und Nachfolgern, besonders in Deutschland. Gerade hier hatte, wie schon ge-

sagt, jener Kampf um die Weltanschauung in den fünfziger Jahren getobt, ich erinnere nur an den unerquicklichen Streit zwischen Rudolf Wagner und Carl Vogt. Kein Wunder, wenn damals die Materialisten die neue Lehre begierig aufgriffen und für ihre Zwecke ausschlachteten. Sie paßte ja ganz vorzüglich in ihre Weltanschauung und wurde deren Grund- und Schlußstein.

Allen voran arbeitete der Professor der Zoologie in Jena Ernst Haeckel daran, diese materialistische oder, wie er sie, etwas salonfähiger umgemodelt, nannte, "monistische" Weltanschauung in volkstümlichen Schriften zu verbreiten. Zahlreiche Gegner traten gegen ihn auf, nicht etwa nur aus dem entschieden christlichen Lager und Theologen, sondern gerade seine eigenen Fachgenossen, die Naturforscher, wandten sich gegen ihn und wiesen ihm Unrichtigkeiten, ja Fälschungen nach. Die Folge war, daß es zunächst etwas stiller in dem Kampf wurde, man fühlte auch wohl auf der materialistischmonistischen Seite wie schwerwiegend es ist, wenn dem Führer derartige Dinge nachgewiesen werden.

Nach dem Tode Darwins 1881 begann langsam der Rückgang des Darwinismus und mit ihm der materialistischen Weltanschauung in den Kreisen der Naturforscher, dafür begannen beide sich um so mehr in den unteren Volkskreisen breit zu machen, in denen ihre Apostel eine gläubige, weil kritiklose Gemeinde fanden. Mit dem Ende des Jahrhunderts war dieser Prozeß schon sehr weit fortgeschritten: bei den Wissenden und Denkenden ist heute der Darwinismus (wohlgemerkt, nicht die Deszendenzlehre) völlig verloren, das ist gar keine Frage mehr, und wer ihn unter den Naturforschern, außer den paar Alten, noch anerkennt, der hat sicherlich soviel von anderen Gedanken hinzugetan, daß im Grunde genommen von ihm nicht mehr gar viel übrig bleibt.

Es ist völlig begreiflich, daß diese Beobachtung einen

Mann tief mitnehmen muß, der sein Leben lang für den Darwinismus und Monismus, die er für die größten Wahrheiten hält, gekämpft, ja, der sie mit begründet hat. Er ist trotz der fortschreitenden Entwicklung der Naturwissenschaft ein orthodoxer Darwinianer geblieben und nach wie vor in der monistischen Dogmatik befangen. Daraus ihm einen Vorwurf machen zu wollen, wäre töricht. Was ich für mein Teil glaube und wie ich mir die Welt vorstelle und entstanden denke, das ist ganz gewiß meine Privatsache, in die ich mir von niemandem hereinsprechen lasse.

Etwas anderes ist es aber, wenn ich diese meine Privatansicht auch anderen mitteile und sie davon zu überzeugen suche, um für meine Weltanschauung Anhänger zu gewinnen. Es ist nun einmal so, daß die Weltanschauung das ganze öffentliche Leben beherrscht und durchdringt und in seinen verschiedensten Gebieten beeinflußt. Wer Augen hat zu sehen, beobachtet dies an allen Ecken und Enden. Nun sind das Weltbild des Christen und das des Materialisten derartige Gegensätze, daß sie als Gemeingut des Ganzen diesem ganz verschiedene Züge aufprägen müssen. Die in unserem Vaterlande herrschende Weltanschauung ist die christliche, mag sie es auch vielfach nur dem Namen nach sein, die meisten Deutschen sind und nennen sich Christen, und Staat und Gesellschaft tragen daher auch in Deutschland die, wenn auch oft verzerrten, Züge des christlichen Weltbildes. Nun wogt der Kampf der Meinungen, und alle wollen auf diese christlich geprägten Zustände einwirken: die echten und treuen Christen verkennen es durchaus nicht, daß an und in diesen Zuständen vieles anders sein sollte und daß Staat und Gesellschaft in vieler Hinsicht besserungsbedürftig sind, sie führen dies darauf zurück, daß jenes "christliche" Gepräge nicht echt ist und glauben, daß es besser werden würde, falls mit dem Christentum wirklich einmal überall Ernst gemacht werden würde, - und die Gegner, ich will sie einmal in dem Typus der Monisten¹) zusammenfassen, hinwiederum wähnen, die Übelstände dadurch zu beseitigen, daß sie alles "Christliche" verjagen und an seine Stelle ihr materialistisches Diesseitigkeits-Weltbild setzen.

Ich bin weit davon entfernt, den Monisten das Kampfesrecht abzustreiten: was man als Wahrheit anerkannt hat, das muß man auch im öffentlichen Leben zu vertreten suchen. Die Wahrheit muß sich durchringen. Wer von ihr überzeugt ist, glaubt auch an ihren endlichen Sieg. Wer von der materialistischen Weltanschauung überzeugt ist, der mag für sie kämpfen, die Christen im anderen Lager brauchen sich keine Sorgen zu machen; denn sie sind ja auch fest von ihrem Glauben überzeugt und haben es obendrein seit 1800 Jahren erfahren: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, - also wird er sie auch weiter überwinden! und die Eintagsfliegen-Gegner, die in den Jahrhunderten auf der Strecke blieben, können ihnen doch auch wahrhaftig keinen Respekt einflößen. Man gehe doch nur einmal durch die Schlachtfelder des Kampfes um die Weltanschauung in den vergangenen Jahrhunderten, wie viele vermoderte und vergessene Menschenansichten liegen da wie kalte Leichen durcheinander, wirklich ein interessanter Totenhof, auf dem unendlich viele menschliche Torheiten begraben sind. Man sehe sich nur einmal einige der letzten Leichensteine aus dem vergangenen Jahrhundert an: da ruht der seichte Rationalismus mit seinen öden Moralpauken, wer denkt seiner noch! nicht weit von ihm ruht der rohe Materialismus der Vogt-Moleschott-Büchner, man ging über ihn hinweg. Wird es mit dem Monismus der Gegenwart anders sein? Man kann es dem Christen doch wirklich nicht übel nehmen, wenn er so rechnet und seiner Gegner lacht und denkt, mein

<sup>1)</sup> Ich meine, um Irrtümer zu vermeiden, sei es hier hervorgehoben, hiermit stets die Monisten Haeckelscher Richtung, also eigentlich die modernisierten Materialisten.

Weltbild herrscht in seinen Grundzügen seit 1800 Jarehn, und es wird, wenn auch hie und da geläutert, weiter herrschen.

Also — weshalb den Kampf scheuen? Der Christ braucht es wahrhaftig nicht. In der Tat träte ohne Kampf Stillstand, ja, Rückgang ein. Ein frischer, fröhlicher Kampf wird auch die christliche Weltanschauung vor Verknöcherung bewahren, wird sie rein halten, ihr Lebensodem geben und sie mehr und mehr zu einem Gut und zu einer Stütze des persönlichen Lebens machen. Im Kampf und in gegenseitiger Wechselbeziehung allein vollzieht sich auch die Entwicklung, und, soweit sie sich nach ihren menschlichen Seiten hin entwickelt, zieht auch die Weltanschauung aus diesem Kampf Vorteile, die wir nicht unterschätzen dürfen.

Eines aber ist natürlich hierbei nötig: daß nämlich die Gegner sich von gegenseitiger persönlicher Beschmutzung fern halten und daß sie nicht sachliche Gründe durch Verhöhnung und Beschimpfung des anderen tot schreien. sich der Kampf um die Weltanschauung stets in diesen Schranken gehalten? Leider müssen wir sagen: nein! Gewiß ist von beiden Seiten gefehlt; aber mit welchem Haß und welchem Gift die materialistische und monistische Schule gearbeitet und ihre Gegner gereizt hat, dafür gibt es Beispiele genug, man denke nur an die Kampfesweise eines Carl Vogt und die niedrige Behandlung, die er Rud. Wagner zuteil werden ließ. Man lese Dodels "Moses oder Darwin" und bsachte seine an die Straße gemahnende Art und Weise der Behandlung seiner Gegner, man verfolge endlich, wie Ernst Haeckel seine ihm mißliebigen Fachgenossen und Gegner abtut, und man wird einen lebendigen Eindruck erhalten von dem Geist, der im materialistisch-monistischen Lager herrscht. Der ruhig und sachlich Denkende wird daraus seine Schlüsse ziehen auf das Gewicht der Gründe, die hinter solcher Kampfesweise stecken. Allein es gibt auch leider

viele kritiklose Leute, denen letztere imponiert und die da meinen, wer sich solch einen Hohn gefallen lassen müsse, der sei auch in seinen Gründen recht kläglich. Nun, von "Gefallenlassen" ist dabei ja meistens gar keine Rede, aber was auf solche Angriffe geantwortet wird, das lesen jene Leute ja meistens gar nicht.

Nun kommt aber noch eines hinzu: Die Sache wird unerträglich, wenn der Kampf von einer Seite mit unehrlichen Waffen geführt wird. Auch daran haben es nun leider die Männer aus dem materialistisch-monistischen Lager nicht fehlen lassen. Es war schon nicht schön, daß der "Affen-Vogt", sich hinsichtlich seiner Mikrocephalentheorie von namhaften Anthropologen, wie Luschka, Virchow und Aeby in die Enge treiben lassen mußte, bis er sich schließlich zu dem Geständnis bequemte, daß er niemals das Gehirn eines Mikrocephalen untersucht hatte (Archiv für Anthropologie V. S. 496; VII, S. 239—241; Ausland 1872, S. 994).

Die Unehrlichkeit Dodels im Kampf gegen mich habe ich eingehend dargetan in meiner Schrift: "Der Darwinismus und sein Einfluß auf die heutige Volksbewegung" (Berlin, Fr. Zillessen, 1894, S. 59ff.). Mehr als diese beiden hat sich in dieser Hinsicht aber Ernst Haeckel zu schulden kommen lassen.

п.

### Haeckel und das Christentum.

Haeckel ist von Haus aus ein hochbegabter Mann, dessen Ruhm ein viel besserer sein würde, wenn er seine Kraft mehr auf die exakte, ruhige Naturforschung verwendet

und sich von Phantastereien und persönlichen Beschimpfungen seiner Gegner frei gehalten hätte. Aber freilich, nicht nur persönliche Liebenswürdigkeit gegen seine Freunde und der bestrickende Einfluß seiner von Begeisterung getragenen Rede, sondern auch vor allem die phantasievolle Ausgestaltung des Darwinismus zu einer die oberflächlich Denkenden hochbefriedigenden, antichristlichen Weltanschauung waren es, die ihm in den 70er Jahren einen großen Kreis von Schülern verschafften. Ich stamme aus einer Schule, in welcher der Darwinismus Haeckelscher Färbung schon auf den oberen Klassen mit Hochdruck getrieben wurde. Als Schüler des ausgezeichneten Biologen Hermann Müller-Lippstadt habe ich jahrelang dieses Treiben beobachten können, habe gefühlt, wie dieser Freund Haeckels, den ich als exakten Naturforscher sehr verehre, zumal er mich selbst zum Naturforscher machte, seinen Sekundanern und Primanern den Darwinismus einimpfte und habe erfahren, wie damals unreife Köpfe Haeckels "Natürliche Schöpfungsgeschichte" und "Anthropogenie" mit Wonne verschlangen und dann natürlich jeden Glauben als unnötigen Ballast über Bord warfen. Gingen sie dann noch, von Müller dirigiert, einige Semester nach Jena, so waren natürlich die darwinistisch-monistischen Weltbeglücker fertig. Ich gehörte zu den wenigen, die sich trotz der starken Beeinflussung eines geliebten und hochbedeutenden Lehrers nicht nach Jena wandten, ich ging nach Marburg und wurde durch Wigands Einfluß von der abschüssigen Bahn der falschen Naturphilosophie zurückgezogen.

Sowie geschildert, wurde es damals vielfach gemacht, und derartig entstand die Haeckelsche Schule. Und doch waren damals schon Haeckel von verschiedenen Seiten Unehrlichkeiten nachgewiesen worden, von denen seine Schüler wohl meist nichts vernahmen, oder aber sie ließen sich von dem Hohn betören, mit dem ihr Herr und Meister seine Gegner tot zu machen suchte. Die aufrichtigeren und tieferen

Denker der Haeckelschen Schule haben jedoch, wie viele Beispiele zeigen, die Sache nicht lange mitgemacht, sie wandten sich von Haeckel ab und entluden damit dann wieder seinen Zorn auf ihr Haupt. Nach dem Tode Darwins begann auch Haeckels Ruhm bei den "Wissenden" mehr und mehr zu verblassen, und ein wichtiges Zeichen des Niedergangs der Schule war, daß sie ihr Organ "Kosmos" eingehen lassen mußte.

Während dieser Zeit haben zwar Haeckels Schriften neue Auflagen erlebt, doch ließ er, abgesehen von einigen Vorträgen, über die von ihm entdeckte monistische Religion nichts weiter von sich hören, bis er noch vor Schluß des Jahrhunderts ein neues populäres Buch "Die Welträtsel" herausgab, in dem er die ganze monistisch-darwinistische Torheit noch einmal kurz zusammengefaßt und volkstümlich dargestellt als unantastbare Wahrheit 1) den Unreifen unter den deutschen Lesern darbietet. Dieselben haben es denn auch mit Begier aufgenommen, und es wiederholt sich nun dasselbe Schauspiel wie vor 30 Jahren: Gymnasiasten und andere noch werdende Köpfe, daneben aber auch heute die sozialdemokratischen Genossen, Bebel an der Spitze, jauchzen dem Propheten von Jena zu und sehen sein neues Buch als Evangelium an.

Von neuen Beweisen ist in den "Welträtseln" nichts, gar nichts zu finden, es sind die alten, längst bekannten Behauptungen, die mit ermüdender Konsequenz immer wieder und immer wieder unbewiesen wiederholt werden.

Neu ist in dem Buch aber die eingehende Kritik des Christentums. Wie dieselbe ausgefallen ist, das kann man sich ja nach früheren gelegentlichen Leistungen Haeckels vorstellen; doch nein, man kann es sich eigentlich nicht vor-

<sup>1)</sup> Im Vorwort tut Haeckel zwar sehr bescheiden, als sei das, was er bietet, subjektive Ansicht, nachher aber stellt er dies als unumstößliche Wahrheit dar.

stellen; denn daß ein deutscher Universitätsprofessor bei einer Kritik der Evangelien als der Grundlage des Christentums nicht zu der ihm reichlich zugänglichen Literatur der deutschen Theologie, und sei es die allerkritischste, greift, sondern als Quelle das elende Schandbuch und Pamphlet eines obskuren, englischen Literaten nimmt, den er sich, weil er einmal ein paar Semester Theologie studiert hat, zum bedeutenden Theologen stempelt — das konnte man sich vorher nicht denken.

Das alles ist ja schon zur Genüge bekannt geworden durch Loofs treffliche Schrift: "Anti-Haeckel", und es bedarf einer weiteren Erörterung nicht. Nur auf einen Punkt möchte ich hier noch eingehen. Haeckel beschwert sich auf S. 461 darüber, daß ihm von seinen christlichen Gegnern vorgeworfen werde, er kenne das Christentum überhaupt nicht, und speziell beklagt er sich über einen scharfen, diesbezüglichen Ausdruck meinerseits. Demgegenüber erklärt er: er hätte sich infolge "frommer Erziehung" auf der Schule durch besonderen Fleiß und Eifer im Religionsunterricht ausgezeichnet, ja er habe noch im 21. Lebensjahre gegen freidenkende Kommilitonen die christlichen Glaubenslehren "auf das Wärmste" verteidigt, er sei erst nach und nach "unter den bittersten Seelenkämpfen" zum Aufgeben derselben gelangt.

Diese Angaben zu prüfen bin ich nicht imstande, da Haeckel aber so vielfach in schweren Irrtümern befangen ist und sich darüber offenbar (s. u.) selten Rechenschaft zu geben imstande ist, so erlaube ich mir von vornherein an die Möglichkeit zu denken, daß er sich auch hier in bezug auf seinen früheren Seelenzustand im Irrtum befindet. Diese Möglichkeit wird mir aber zur Gewißheit, wenn ich lese, wie der Haeckel von heute das Christentum beurteilt und darstellt. Es ist ganz und gar ausgeschlossen, daß ein Mann, der vielfach solchen Unsinn als christliche Anschauung hin-

stellt, überhaupt jemals eine lebendige Erkenntnis vom Christentum und eine Spur von Verständnis für christliche Lehren gehabt hat. Zur Erhärtung dieses scharfen Urteils führe ich nur folgendes aus vielem an.

Den christlichen Unsterblichkeits- und Auferstehungsglauben nennt er "durch und durch materialistisch". "er erhebt sich nicht viel über die entsprechenden rohen Vorstellungen vieler niederen Naturvölker". Nun ergeht er sich in längerem Redeschwall über eine Art allerdings völlig materiellen Unsterblichkeitsglaubens ("Athanismus" ist das von ihm erfundene Wort seines umfassenden Fremdwörterschatzes), der wohl dem Standpunkt eines etwas blöden Bauernknechtes oder des angeblich christlichen, jungen Haeckel von 15 Jahren entsprechen mag; auf den eigentlichen und tiefen christlichen Seelen- und Unsterblichkeitsbegriff einzugehen verbietet ihm seine angebliche Ehrlichkeit. Bei der Kritik fehlt es natürlich auch nicht an billigen Witzen, so S. 240: "Viele Männer würden gewiß gern auf alle Herrlichkeiten des Paradieses verzichten, wenn sie die Gewißheit hätten, dort "ewig" mit ihrer "besseren Hälfte" oder gar mit ihrer Schwiegermutter zusammen zu sein."

Den christlichen Gottesbegriff behandelt er, als ob er durchaus menschlich sei; der "katholische Polytheismus" steht nach ihm auf einer "viel tieferen Stufe" als der hellenische Polytheismus (S. 320).

Die Dreieinigkeitslehre ("Triplotheismus", sagt Haeckel) wird so abgetan: "Montag morgens in der ersten Unterrichtsstunde (Religion) lernen sie: Dreimal eins ist eins! — und gleich darauf in der zweiten Stunde (Rechnen): Dreimal eins ist drei! Ich erinnere mich selbst sehr wohl noch der Bedenken, welcher dieser auffällige Widerspruch in mir selbst beim ersten Unterricht erregte." — Nebenbei bemerkt: schon "beim ersten Unterricht" (S. 322) bekam also hiernach Haeckel Zweifel an christlichen Glaubenslehren; an jener

anderen Stelle (S. 461) aber behauptet er, daß er noch im 21. Lebensjahre die christlichen Glaubenslehren auf das Wärmste verteidigt habe. Eins der vielen Beispiele, wie genau es Haeckel mit seinen Behauptungen nimmt!

Den Sonnenkultus erklärt Haeckel für "weit besser begründet" als den christlichen Gottesdienst (S. 325), er erzählt, daß er 1881 in Bombay "mit der größten Teilnahme die erhebenden Andachtsübungen der frommen Parsi" betrachtet habe; ja, als er 1872 zum ersten Male den Orient besuchte und "die herrlichen Moscheen" "bewunderte", erfüllten sie ihn im Gegensatz zu den katholischen Kirchen "mit wahrer Andacht"; "nicht minder erhaben schienen die stillen Gebete und die einfachen Andachtsübungen des Koran" (S. 330).

Christus ist für Haeckel ein "phantasiereicher Schwärmer", er gibt ihm ja wohl noch das Prädikat "edel", aber er hält ihn für unwissend, und er steht für ihn "tief unter dem Niveau der klassischen Kulturbildung" (S. 360), Paulus besaß nach Haeckel "viel mehr Weltkenntnis und praktischen Sinn als Christus" (S. 362). Christi Sittenlehre ist ganz gut, aber sie wurde natürlich schon Jahrhunderte vor ihm gelehrt.

Die Bibel ist eine "Mischung aus den besten und den schlechtesten Bestandteilen" (S. 327).

Die Jungfrau Maria erklärt er nach katholischer Ansicht für eine "vierte Gottheit", die Heiligen sollen die Katholiken "als untergeordnete Gottheiten anbeten" (S. 321), auch die Päpste sollen den Rang ven Göttern haben (S. 329). So sucht Haeckel den Katholizismus unter den Islam zu erniedrigen, der für ihn die reinste Form des Monotheismus ("Eingötterei" sagt Haeckel) ist.

Der Glaube selbst "der freisinnigsten Kirchenreligionen" erscheint Haeckel "genau so als unvernünftiger Aberglaube wie der rohe Gespensterglaube der primitiven Fetischreligionen" (S. 349).

Nachdem die Hinrichtung Servets berichtet ist, fährt

Haeckel fort: "Überhaupt traten die fanatischen "Rechtgläubigen" der reformierten Kirche leider nur zu oft in die
blutbefleckten Fußstapfen ihrer papistischen Todfeinde,
wie sie es auch heute noch tun" (S. 370). Das ist wieder
eine von den gedankenlos hingeworfenen, unbeweisbaren Behauptungen, aus denen sich das ganze Buch von A bis Z zusammensetzt. Haeckel versuche doch einmal den historischen
Beweis zu erbringen von den "blutbefleckten Fußtapfen" der
reformierten Kirche bis in die Gegenwart.

Vor allem lese man die höhnische und rohe Art und Weise nach, wie Haeckel die Geburt Christi (S. 375—380) behandelt, und man wird einen tiefen Einblick in den Seelenzustand dieses modernen Religionsstifters erhalten.

Die Krone setzt Haeckel aber doch allen seinen Bekundungen von Verständnis für das Christentum mit dem ebenso albernen wie unflätigen Witz auf, der Gott der christlichen Weltanschauung sei ein "gasförmiges Wirbeltier". Diese eigene Roheit imponiert dem Mann so außerordentlich, daß er sie mit Beliagen immer von neuem wiederholt. Zuerst hat er diesen Witz gemacht in seiner "Generellen Morphologie" 1866, Kap. 30: Gott in der Natur; dann macht er ihn zweimal in "Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft" 1893, S. 33 und S. 46; ebenso bringen ihn jetzt die "Welträtsel" zweimal, S. 15 und S. 333. Bezeichnend ist nun auch, daß Haeckel diesen rohen Witz nicht etwa erst im verbissenen Alter gemacht hat, sondern schon mit 32 Jahren, als die Zeit noch nicht lange vorbei war, in der er angeblich die christlichen Glaubenslehren verteidigte.

Nun beachte man die Gefühlsroheit, die sich in diesem letzten Beispiel ausspricht und all' die genannten anderen Beispiele davon, wie er das Christentum behandelt und denke an seine Behauptung, er habe den christlichen Glauben "unter den bittersten Seelenkämpfen" aufgegeben. Wer kann das psychologisch zusammen reimen, wer wird nicht mit mir diese

bittersten Seelenkämpfe auf dieselbe Stufe stellen, auf der alle die anderen erdichteten sog. "Tatsachen" stehen, mit denen Haeckel seine monistische Religion begründet! Wie über die Grundbegriffe der wahren exakten Naturwissenschaft und der Philosophie, so ist Haeckel nach diesen Proben auch offenbar in seinem langen Leben über seinen eigenen Seelenzustand im Unklaren geblieben. Und wenn er wirklich glauben sollte, was er hier schreibt, so sind diese "bittersten Seelenkämpfe" der schwerste Selbstbetrug gewesen, den es in eines Menschen Leben geben kann.

Wer einmal voll und ganz Christ war und noch mit 21 Jahren die christlichen Glaubenslehren "auf das Wärmste" verteidigte, und wer dann "unter bittersten Seelenkämpfen" diesen christlichen Glauben zu verlassen sich gezwungen sieht, der wird stets noch Achtung vor diesem Glauben haben und mit Pietät auf ihn zurücksehen, der wird ihn nicht mit Hohn und Spott behandeln, ja mit unflätigen Reden besudeln, wie dies alles Haeckel tut, schon allein deshalb nicht, weil er den Eltern teuer und heilig war (Haeckel spricht von seiner "frommen Erziehung"). Man vergleiche in dieser Hinsicht des edlen Darwin Stellung dem Christentum gegenüber oder man beachte vor allem die religiöse Entwicklung von Darwins Freund und Haeckels Gewährsmann in vielen Punkten des Monismus, George Romanes, wie sie sich in dessen Lebensbeschreibung und Briefen (von seiner Frau herausgegeben: "Life and letters of George John Romanes", London, Longmans, Green and Co., 1898 1)) oder in seinen "Gedanken über Religion" (von mir übersetzt, Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1899) abspiegelt. Da treten einem "die bittersten Seelenkämpfe" eines durchaus edlen und aufrichtigen Mannes, der nie auch nur im geringsten über Sachen des

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Einen Aufsatz darüber veröffentlichte ich in "Monatsschrift für Stadt und Land" 1901.

Glaubens spottete, ergreifend entgegen, und daneben empfindet man die Haeckelsche Phrase umsomehr als ekle Heuchelei ohne allen inneren Wert.

Also, ich halte mein Urteil über Haeckels Kenntnis und Verständnis des Christentums voll und ganz in seiner Schärfe, ja, noch verschärft, aufrecht, nachdem ich seine "Welträtsel" gelesen habe.

Ich habe oben darauf hingewiesen, daß der Kampf gegen das Cbristentum von materialistisch-monistischer Seite auch mit Unehrlichkeit geführt wird und daß dies auch von Seiten Haeckels geschehen sei. Die Sache liegt schon 30 Jahre hinter uns, und man würde sie gewiß gern begraben und vergessen sein lassen, weil jeder Mensch einen Fehltritt tun kann, allein erstens wiederholen sich solche Unehrlichkeiten Haeckels fortwährend und sodann findet er selbst so wenig Schlimmes an all' diesen Sachen, daß er es immer wieder wagt an die Öffentlichkeit zu treten und diese für sich in Anspruch zu nehmen.

Bei alledem könnte man immer noch den Mann gewähren lassen, allein das Gefährliche ist, daß er wieder wie vor 30 Jahren anfängt die Gewissen zu verwirren, daß er von Tausenden von Lesern als anerkannte Autorität angesehen wird und daß gerade die verblüffende Sicherheit seines Auftretens ihm überall Gehör verschafft, wo man keine Ahnung davon hat, wie man über ihn in Fachkreisen urteilt. Aus diesem Grunde ergreife ich das Wort.

Was mich aber im letzten Grunde bestimmt hat, Haeckels Stellung zu seinen Fachgenossen öffentlich zu erörtern, daß ist die irreführende und unwahre Art und Weise, mit der kürzlich einer seiner Schüler ihn rein zu waschen versucht hat. Ein gewisser Heinrich Schmidt aus Jena, also wohl jedenfalls ein Schüler Haeckels, hat unter dem Titel "Der Kampf um die Welträtsel" ein Pamphlet gegen Haeckels

Kritiker veröffentlicht 1), indem er in einer Anmerkung auf S. 62 im Anschluß an eine Bemerkung Beyschlags die Haeckelsche Fälschung in einer so leichtsinnigen Weise zu vertuschen und zu verschleiern sucht, daß es einem die Schamröte ins Gesicht treibt. Auf die Sache selbst kommen wir weiter unten. Zunächst nur folgendes:

Schmidt schreibt: "Worauf Beyschlag hier anspielt, ist die "Geschichte von den drei Klischees", mit welcher die theologischen Gegner, in Ermangelung wissenschaftlicher Argumente, seit 30 Jahren operieren".

Dieser Satz enthält eine Unwahrheit, die Schmidt als solche kennen muß. Es ist nicht wahr, daß Haeckels theologische Gegner diese Geschichte seit 30 Jahren benutzen. Im ganzen ist sie gerade den Theologen weniger bekannt geworden, mit ihr haben sie gar nicht immer operiert, geschweige denn "in Ermangelung wissenschaftlicher Argumente". die sind Haeckel gegenüber wahrhaftig nicht schwer beizubringen. Jene "Geschichte von den 3 Klischees" ist vielmehr eine von den vielen Unehrlichkeiten, welche Haeckels engste Fachgenossen, Professoren der Zoologie und Anatomie, seit 30 Jahren in einer fortlaufenden Reihe Haeckel nachgewiesen und immer wieder vorgehalten haben. Wenn Schmidt über diese Sache schreiben wollte, dann mußte er auch die ausgedehnte Literatur darüber kennen, diese schweigt er aber wohlweislich tot, er macht Haeckels zoologische Gegner zu Theologen und unterschlägt außerdem all die anderen Fälle von Unehrlichkeit, die Haeckel von fachwissenschaftlicher Seite nachgewiesen wurden,

<sup>1)</sup> Dr. R. Steiner, der kein Naturforscher ist, veröffentlicht eine 2. Schutzschrift für Haeckel ("Haeckel und seine Gegner", Minden 1900), die kritiklos Haeckels "Ziele und Wege" benutzt, ohne neues zu bringen, die aber z. B. mit keinem Wort die Anschuldigung von His berücksichtigt. Das genügt zur Kennzeichnung!

Dieses neue unehrliche Gebahren des Haeckelismus ist es, was mir vor allem die Feder in die Hand zwingt, mir, einem Naturforscher und keinem Theologen, um einmal der Öffentlichkeit zu zeigen, welcher Art jener Mann ist, der es wagt, das Christentum mit Gift und Geifer zu bewerfen und der mit unglaublicher Keckheit ein eitles Hirngespinnst als neue monistische Religion an den Mann zu bringen sucht. Hätte er und seine Leute geschwiegen, so hätten auch wir die Sache auf sich beruhen lassen: da sie aber nicht schweigen können, ja, die Geschichte von Haeckels Fälschung geradezu wieder fälschen, nun wohl, so können auch wir nicht schweigen, wir, deren Sache sie angreifen.

Auch dies wagt Haeckel geradezu auf den Kopf zu stellen. Unglaublich, aber wahr! Man denke: Haeckel ist nicht der Angreifer, sondern der Verteidiger. So zu lesen in den "Welträtseln" S. 359: "Wir müssen ausdrücklich betonen, daß es sich hier um notgedrungene Verteidigung der Wissenschaft und der Vernunft gegen die scharfen Angriffe der christlichen Kirche und ihrer gewaltigen Heerscharen handelt, und nicht etwa um unberechtigte Angriffe der ersteren gegen die letzteren."

#### Ш.

## Die Geschichte von den drei Klischees.

Im Jahre 1868 veröffentlichte Haeckel die 1. Auflage seiner "Natürlichen Schöpfungsgeschichte". Hierin sucht er den Beweis zu führen, daß die Embryonen verschiedener Tiere und auch der Menschen völlig übereinstimmen. Zu diesem Zweck bringt er auf S. 242 Bilder der Eier von Mensch, Affe und Hund, und auf S. 248 Bilder der Embryonen von Hund, Huhn und Schildkröte.

Bald nach dem Erscheinen des Buches wies Rütimeyer, Professor der Zoologie und der vergleichenden Anatomie in Basel (gest. 1895), im Archiv für Anthropologie, Bd. 8, 1868, S. 300 nach, daß Haeckel Abbildungen erfunden und andere "willkürlich modelliert oder generalisiert" hatte. Die genaue Untersuchung der beiden Bilderreihen ergab, daß die drei Bilder jedesmal mit demselben Klischee oder wenigstens, daß die drei Klischees jedesmal nach demselben Holzstock gemacht waren. Kurz und gut, Haeckel bezeichnete ein und dasselbe Bild einmal als Ei vom Menschen, dann als Ei vom Affen, dann als Ei vom Hund, und ebenso war es mit jenen drei Embryonen.

Rütimeyer rügte dieses Verfahren ruhig und sachlich als eine Versündigung gegen die wissenschaftliche Wahrheit,

Wie antwortet Haeckel hierauf (Natürliche Schöpfungsgeschichte, 3. Aufl. S. XXXIII)? Er spricht von \_der großen Gewandtheit, mit welcher Herr Rütimeyer die Wahrheit in ihr Gegenteil verkehrt" und sagt dann (S. XXXIV): "Schlimmer ist es, daß sich Herr Rütimeyer in seinem Zorneseifer gegen die "Natürliche Schöpfungsgeschichte" soweit versteigt, die wichtigsten und ihm selbst wohlbekannten wissenschaftlichen Tatsachen zu leugnen, bloß weil ich darauf das größte Gewicht lege. So leugnet er z. B. die formale Identität der Eier und der jungen Embryonen des Menschen und der nächstverwandten Säugetiere. Daß kein Mensch imstande ist, das menschliche Ei von demjenigen der nächstverwandten Säugetiere auch mit Hilfe der besten Mikroskope zu unterscheiden, ist eine längst bekannte, wenn auch nicht gehörig gewürdigte Tatsache, die fast in jedem Handbuche der Histologie steht. Ebenso weiß längst schon

jeder Anatom, daß die Embryonen des Menschen selbst noch in den von mir auf Taf. II und III dargestellten Stadien nicht wesentlich von denjenigen anderer placentaler Säugetiere verschieden sind. Die innere und äußere Bildung des geschwänzten Körpers, der beiden Gliedmaßenpaare, des Halses mit den Kiemenbogen und Kiemenspalten, die Anlage der Sinnesorgane usw. ist beim Menschen im ersten Monat der Entwicklung durchaus dieselbe wie bei allen anderen Säugetieren, und auch von derjenigen der Vögel und Reptilien, kurz aller höheren Wirbeltiere, nicht wesentlich verschieden." 1)

In der Folge hat Haeckel allerdings jedes Bild nur einmal, das eine mit einfacher, das andere mit Kollektivunterschrift gebracht. Allein, wie hat er sich hinsichtlich der groben Fälschung entschuldigt? Indem er, wie oben gezeigt, den allgemein verehrten und gewissenhaften Professor Rütimeyer mit schweren Schmähungen überhäufte, "gleich unwahr, was ihren Inhalt, wie unedel, was ihre Form betrifft" (His). Die ihm nachgewiesene Fälschung wird nicht entschuldigt; dagegen wird die alte Behauptung von der Gleichheit der Embryonen keck wiederholt. Also Sinn dafür, daß er sich hier eine Unehrlichkeit, ja, eine Fälschung hatte zu Schulden kommen lassen, fehlt Haeckel völlig, und da er sich nicht entschuldigen konnte und wollte, half er sich, indem er seinen Gegner beschimpfte.

Später nahm W. His, Professor der Anatomie in Leipzig, die Sache wieder auf und wies Haeckel weitere Fälschungen nach. Dies geschah in der Schrift: "Unsere Körperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung".

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu diesen Behauptungen das Nachfolgende, besonders die Bemerkungen von His, dem wir die wichtigsten menschlichen Embryonenbilder aus dem 1. Monat verdanken. Man vergleiche diese Bilder ferner mit den Haeckelschen Erfindungen.

Leipzig 1875. Wir lesen in dieser Schrift, nachdem obige Sache erörtert ist, folgendes:

"Unverändert und zwar durch zwei neue Figuren vermehrt erscheinen dagegen auch in der 5. Auflage der Schöpfungsgeschichte die paar größeren Bilder, welche die Formidentität von Hunds- und Menschenembryo, sowie die von Huhn und Schildkröte erweisen sollen. Von diesen Figuren sind einige Kopien, andere dazu komponiert. Kopien sind (außer der Schildkrötenfigur) die Abbildungen des angeblich vierwöchentlichen Hundes (vergl. Bischoff, Taf. XI, 42 B, Hundeembryo von 25 Tagen) und diejenige des angeblich vierwöchentlichen Menschen (vergl. Ecker, Icones physiol. Taf. XXX, 2, allda ohne Altersangabe). Allein es sind Kopien in freier Behandlung, und zwar sind die genommenen Freiheiten der Art, daß sie eben der gewünschten Identität zu statten kommen. Oder ist es ein Versehen des Lithographen, daß beim Haeckelschen Hundeembryo gerade der Stirnteil des Kopfes um 31/e mm länger geraten ist als bei Bischoff, beim Menschenembryo aber gegen Ecker der Stirnteil um 2 mm verkürzt, und zugleich durch Verrücken des Auges um volle 5 mm verschmälert ist, und daß dafür der Schwanz des letzteren zur doppelten seiner originalen Länge sich emporschwingt?

"Reichliche embryologische Abbildungen enthält die Anthropogenie. Ein Teil derselben sind die wieder abgedruckten Holzstöcke der Köllikerschen Entwicklungsgeschichte. Soweit es sich aber um Haeckelsche Originalien handelt, stehe ich nicht an zu behaupten, daß die Zeichnungen teils höchst ungetreu, teils geradezu erfunden sind:

"Erfunden ist Fig. 42, Urkeim des Menschen, in Gestalt einer Schuhsohle, 40 mal vergrößert. Kein Beobachter hat bis jetzt dies Stadium gesehen<sup>1</sup>), und zuversichtlich möchte ich nach dem bisher vorliegenden Material behaupten, daß es nicht so aussehen und nicht die angegebenen Dimensionen haben kann.

"Erfunden sind ferner die zwei Figuren menschlicher Embryonen S. 272, bei welchen eine Allantois (beim Menschen bekanntlich nie in Blasenform sichtbar) als "ansehnliches Bläschen" nicht allein abgebildet, sondern ausdrücklich beschrieben wird."

"Erfunden ist die Mehrzahl von den Figuren der Embryonentafel IV und V, auf denen, um nur ein grobes Beispiel zu zitieren, Fisch- und Froschembryonen ebenso unbefangen eine Scheitelkrümmung des Gehirns zur

<sup>1)</sup> Auch heute noch gilt dasselbe. In den "Grundriß der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugetiere" von Dr. O. Schultze, Professor der Anatomie in Würzburg (Leipzig, W. Engelmann, 1897) herausgegeben auf Köllikers Anregung als Neubearbeitung von dessen klassischer Entwicklungsgeschichte, wird S. 122 ff. berichtet "daß wir über die Entwicklung des Menschen in der ersten Woche der Schwangerschaft gänzlich im Dunkel sind; aus der zweiten Woche sind schon einige Fruchtblasen beschrieben, die zeigen, daß die Entwicklung des Menschen auf diesem frühsten Stadium manche Besonderheiten erkennen läßt." Die jüngste bisher bekannte Fruchtblase ist die 1873 von Reichert gefundene von 12-13 Tagen ohne "die geringste Spur einer embryonalen Bildung". Vom Ende der zweiten Woche sind mehrere Embryonen bekannt, aber der erste wirklich vorzüglich erhaltene ist wohl der, den Kollmann 1887 beschrieb (13 bis 14 Tage alt). Die Kenntnis von Embryonen aus der dritten bis fünften Woche verdanken wir vor allem Coste und His. also dem scharfen Kritiker Haeckels; das genannte Buch bringt eine Reihe vorzüglicher Bilder nach His. Haeckel wird bei alledem überhaupt nicht genannt, ja wir finden in dem Buch seinen Namen überhaupt nur einmal hinsichtlich seiner flüchtig berührten Gasträahypothese, während His nächst Kölliker die am meisten genannte Autorität ist, besonders in Sachen von Abbildungen. - Das gibt zu denken!

Schau tragen, wie die Embryonen der Schildkröte, des Huhnes und der Säugetiere."

"Kaum kann da erwidert werden, man dürfe es mit den Bildern nicht so genau nehmen, indem es sich mehr um schematische Figuren handle. Nicht weniger als 24 Figuren, je drei Stadien von 8 verschiedenen Geschöpfen werden zusammengestellt mit der in der Texterklärung ausdrücklich hervorgehobenen Absicht des Ähnlichkeitsbeweises. Auch ist bei Prof. Haeckel weder Ungeübtheit im Zeichnen vorhanden, noch Unkenntnis der zur Gewinnung genauer Konturen anwendbaren Methoden. <sup>1</sup>) Er selbst hat bei früheren Spezialarbeiten Zeichnungsprismen benutzt, und jedenfalls in Jena, dem Sitze vortrefflicher Optiker, nie der Gelegenheit entbehrt, solche Apparate kennen zu lernen und sich dieselben zu verschaffen. <sup>4</sup>

¹) Im Gegenteil, Haeckel ist als ein vortrefflicher Zeichner bekannt. Eben noch gibt er ein groß angelegtes Werk über die "Kunstformen der Natur" heraus, in dem er ästhetisch schöne Formen der Natur darstellt. Freilich muß man ja auch hier nach den bisherigen Erfahrungen sehr kritisch sein; denn wer bürgt uns dafür, daß Haeckel hierbei nicht ebenso unkritisch ja noch phantasievoller zu Werke geht! Wie sagt doch Hensen gerade in bezug auf derartige Bilder Haeckels? "Wir ließen sie (nämlich eine Tiefsequalle bei der Planktonexpedition) durch Herrn Eschke malen, weil Haeckels Phantasiemalerei dieser Tiere zu viel Anstoß erregt hat; damit ist denn dieser Lücke etwas abgeholfen." — Also überall dieselbe Unzuverlässigkeit!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bezüglich der Haeckelschen Bilder möchte ich hier das Augenmerk nochmals auf die erste Auflage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" lenken. Da bringt die erste Tafel eine Zusammenstellung von Phantasiebildern von Menschen und Affen, die offenbar zu dem Zweck aus dem Kopf ganz kritiklos gezeichnet sind, um beide möglichst ähnlich erscheinen zu lassen, bzw. zu zeigen, "daß die niedersten Menschen offenbar (!) den höchsten Affen viel näher stehen als den höchsten Menschen". Um die Täuschung zu vermehren, ist sogar "Mann" und "Weib" in der Erklärung beigefügt worden. — Diese Tafel fehlt in den späteren Auflagen,

"Es bleibt das Verfahren von Prof. Haeckel ein leichtfertiges Spiel mit Tatsachen, gefährlicher noch als das früher gerügte Spiel mit Worten. Letzteres fällt der Kritik jedes verständigen Denkers anheim, jenes vermag aber nur vom speziellen Fachmann durchschaut zu werden, und es ist um so weniger zu verantworten, als Haeckel sich wohl des Einflusses bewußt ist, den er auf weite Kreise auszuüben vermag."

"Ich selbst bin im Glauben aufgewachsen, daß unter allen Qualifikationen eines Naturforschers Zuverlässigkeit und unbedingte Achtung vor der tatsächlichen Wahrheit die einzige ist, welche nicht entbehrt werden kann. Auch heute noch bin ich der Ansicht, daß mit Wegfall dieser einen Qualifikation alle übrigen, und sollten sie noch so glänzend sein, erbleichen. Mögen daher auch andere in Herrn Haeckel den tätigen und rücksichtslosen Parteiführer verehren, nach meinem Urteil hat er durch die Art seiner Kampfführung selbst auf das Recht verzichtet, im Kreise ernsthafter Forscher als Ebenbürtiger mit zu zählen."

Wohl selten ist einem Forscher so kräftig ins Gesicht hinein gesagt worden, daß er gewissenlos gehandelt habe und daß er auf das Recht verzichtet habe, bei ernsthaften Forschern als Ebenbürtiger zu gelten. Und das geschieht hier einem Manne, der in gewissen Kreisen als unfehlbarer Papst des Monismus und der Darwinistischen Orthodoxie galt und leider immer noch gilt, der es vor vielen anderen unternommen hat mit seiner neu-materialistischen Weltanschauung dem Christentum den Garaus zu machen.

Man beachte auch hinsichtlich dieser Bilder das, was v. Bischoff über sie sagt (s. unten S. 32).

Man kann wohl darauf gespannt sein, wie die Antwort auf diese Anzapfung und Ausstoßung aus dem Kreise ernst-Sie findet sich in "Ziele hafter Naturforscher lautete. und Wege der heutigen Entwicklungsgeschichte" (Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaften, 10. Bd., 1876, S. 37 ff.). Es heißt dort: "Was zweitens die Mitteilung schematischer (und zum Teil schlechter) Abbildungen in der Natürlichen Schöpfungsgeschichte und der Anthropogenie betrifft, so behalte ich mir eine nähere Erörterung dieser schweren (von meinen Gegnern mit großer Vorliebe breit getretenen) Versündigung für eine andere Gelegenheit ausdrücklich vor 1) und bemerke hier nur, daß ich für didaktische Zwecke (besonders einem größeren Publikum gegenüber) einfache schematische Figuren für weit brauchbarer und lehrreicher halte, als möglichst naturgetreu und sorgfältigst ausgeführte Bilder. Denn erstere geben das Wesentlichste der durch die Figur zu erläuternden Vorstellungsweise wieder, und lassen alles Unwesentliche beiseite, während die letzteren dem Leser die klare (und oft sehr schwere Unterscheidung des Wichtigen und Unwichtigen im Bilde allein überlassen. Aus den wenigen und einfachen schematischen Figuren, welche Baer in seiner klassischen "Entwicklungsgeschichte der Tiere" gab, hat die Morphologie unendlich mehr Belehrung und Erkenntnis geschöpft, als sie aus allen den zahlreichen und höchst sorgfältig ausgeführten Bildern von His nnd Goette zusammengenommen jemals schöpfen wird! Auch finden ja in allen Hand- und Lehrbüchern schematische Abbildungen allgemein die ausgedehnteste Anwendung, und wenn es mir His als schwerstes Verbrechen vorwirft, daß meine schematischen Figuren erfunden sind, so gilt dieser Vorwurf für jene alle in ganz

<sup>1)</sup> Wo ist dies geschehen? Ich suche vergebens danach, Haeckel scheint es schlauerweise für gut befunden zu haben, diese heikle Sache in Zukunft auf sich beruhen zu lassen.

gleicher Weise. Alle schematischen Abbildungen sind als solche erfunden; auch diejenigen, welche His bisweilen (wenn auch selten) verwendet. Sie alle versinnlichen eine ideale Abstraktion auf Kosten der konkreten Tatsachen, die dabei notwendig mehr oder minder entstellt werden.

"Ich gestehe gern ein, daß ich in dem Gebrauche schematischer Figuren dann und wann zu weit gegangen bin und bedaure auch sehr, daß viele davon (teils durch meine eigene Schuld, teils durch die Schuld des Holzschneiders) recht schlecht ausgefallen sind. Wenn ich darin aber auch noch so sehr gefehlt hätte, so folgt daraus doch nicht das Geringste für die Falschheit der Vorstellungen, die durch jene Abbildungen erläutert werden sollen. Ich bestreite His und meinen übrigen Gegnern entschieden das Recht, jene schlechten Abbildungen zum Angelpunkte ihrer ganzen Polemik zu machen und behaupte, daß dadurch meine allgemeinen Ansichten vom "Ziele und Wege der Entwicklungsgeschichte" nicht im mindesten berührt werden. Es ist ein kläglicher und verächtlicher Kunstgriff, in einer wissenschaftlichen Polemik, in der es sich um die wichtigsten prinzipiellen Gegensätze, ja um das Sein und Nichtsein der ganzen Naturanschauung handelt, durch solche nebensächliche Schwächen, wie es schlechte Abbildungen sind, den Gegner widerlegen zu wollen und durch deren Darlegung ihn für überwunden zu erklären."

Wie überzeugend dies klingt und wie empört die andächtige Gemeinde in Jena über den bösen His gewesen sein wird, der durch den "kläglichen und verächtlichen Kunstgriff" ihm "schlechte Abbildungen" vorzuhalten Haeckel zu überwinden sucht! Und doch ist diese ganze Tirade Haeckels nichts andres als ein ebenso geschickter wie "kläglicher und verächtlicher Kunstgriff"; denn für den Leser, der die von His gemachten Vorwürfe nicht kennt, wird die ganze An-

gelegenheit durch ein geschicktes, aber völlig unwahres Manöver verschoben. His hatte, wie oben zitiert, Haeckel Fälschungen an fremden Bildern, sowie bildliche Darstellung noch nie gesehener Objekte vorgeworfen, und nur ganz nebenbei spricht er auch von "schematischen Figuren", nirgends aber von "schlechten Figuren". An den Ausdruck schematische Figuren nun klammert sich Haeckel in seiner Entschuldigung wie der Ertrinkende an dem ihm zufällig in den Weg kommenden Balken, um auf ihm dem moralischen Untergang, auch in den Augen seiner bisherigen Freunde, zu entgehen. Was soll denn das Ganze? Gewiß sind schematische Bilder hie und da dem Naturforscher erlaubt, allein dieselben müssen der Wirklichkeit entsprechen, sie lassen einiges fort, was für den augenblicklichen Zweck unwichtig ist, allein sie müssen das, worauf es ankommt, im Prinzip doch genau so wiedergeben, wie man es gesehen hat. Das wichtigste ist doch, daß man überhaupt gesehen hat, was man darstellt, der Vorwurf, der Haeckel von His gemacht wurde, gipfelte aber, ich wiederhole es. gar nicht in den schematischen Bildern, sondern darin, daß er einmal etwas abgebildet hat, was er nicht gesehen hat und sodann, daß er das von anderen Gesehene in höchst willkürlicher Weise (übrigens in nicht schematischen Bildern) so umgezeichnet hat, daß es seinen persönlichen Phantasien, nicht aber der Wirklichkeit entspricht; und endlich, daß er dieses alles seinem leichtgläubigen Publikum ausdrücklich als etwas darbietet, was so gesehen worden ist. Darin liegt die schwere "Versündigung" und die Unwahrhaftigkeit, nicht aber etwa in schlechten schematischen Bildern, wie Haeckel seinen Lesern glauben zu machen sucht und was er in sittlicher Entrüstung als "kläglichen und verächtlichen Kunstgriff" kennzeichnet.

Was Haeckel da von schematischen Bildern sagt, daß sie als solche alle erfunden seien, ist wieder direkt unwahr,

und es ist ein starkes Stück, daß er hier nochmals den alten, ehrwürdigen K. E. von Baer als Nothelfer anzurufen und dessen Bilder mit den seinigen auf eine Stufe zu stellen wagt, das imponiert natürlich den getreuen Jüngern wieder kolossal und läßt His als völlig geschlagen erscheinen. Allein Baer war viel zu gewissenhaft, um von Haeckel hier als Zeuge zitiert werden zu dürfen, und treffend bemerkt Semper hierzu ("Offener Brief usw. S. 19): "Sie kennen das Wort: si duo faciunt idem, non est idem" 1). Nun sagen Sie mir ehrlich, unter uns, glauben Sie wirklich, daß Ihre sogenannten schematischen Bilder von Urtieren usw. denen von Baer gleichzustellen sind? Dieser schematisierte doch nur Dinge, die er selbst beob-Aber die Ihrigen beruhen gar achtet hatte. nicht auf wirklicher Beobachtung irgend eines Vorganges, sondern sie schematisieren nur die erfundene Vorstellung eines solchen."

Das oben zitierte also ist es, was Haeckel auf die Anklage von Seiten His' zu erwidern hat, doch nein, was sage ich! es kommt ja noch etwas, und dies lautet folgendermaßen: "Dieses vernichtende Urteil von His ist allerdings für mich fürchterlich! Nun, wenn ich aus dem Kreise erns thafter Forscher durch diesen Rhadamanthys-Spruch ausgeschlossen bin, dann wird mir wohl nichts übrig bleiben, als der Übergang in das Lager der scherzhaften Forscher, und der Versuch, der Naturwissenschaft auf meine Weise mit Humor zu dienen! "Ein jeder dient ihr auf besondere Weise!" Warum auch nicht? Kann der ernsteste Forscher beim Nachdenken über die tiefsinnigen Theorien von His, die ich als Höllenlappen-, Briefkuvert-, Gummischlauch-Theorie usw. bezeichnet habe, ernst bleiben? 3) Oder kann

Wenn zwei dasselbe tun, ist es doch noch nicht dasselbe.
 Man vergleiche hiermit die oben festgestellte Tatsache, daß der hier lächerlich gemachte Forscher auf dem Gebiet der Ent-

ein kenntnisreicher und urteilsfähiger Forscher ernst bleiben angesichts des erheiternden Unsinns, der jetzt tagtäglich unter der Firma ernster Wissenschaft zur Widerlegung der Entwicklungstheorie auf den Markt gebracht wird? Man lese nur den neuen "Schöpfungsplan", den uns Louis Agassiz noch nach seinem Tode in einem kürzlich erschienenen, von Giebel übersetzten und eingeführten Buche offenbart hat! Man lese das geistreiche neueste Werk von Adolf Bastian über "Schöpfung und Entstehung" oder die halsbrechenden Evolutionen von Michelis in seiner heiteren "Haeckelogonie", oder den gehäuften Unsinn in dem dicken Buche von Wigand: "Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers". Welche reiche Quelle der Erheiterung der vergleichenden psychologischen Gemütsergötzung!"

Das ist die Antwort! Kein sachliches Wort, kein wirkliches Eingehen auf die schweren Beschuldigungen, zur Erklärung der Fälschungen, die ihm His nachgewiesen hat, statt dessen Verdrehungen und alberne Witze und immer wieder der Versuch seine Gegner lächerlich zu machen, um damit der Sache die Spitze abzubrechen. Leider ist es ihm bei vielen gelungen, welche der Sache nicht weiter nachgingen, und wie Hamann (s. unten) berichtet, hat die bestrickende Persönlichkeit Haeckels seine Schüler immer wieder so geblendet, daß sie die Wahrheit nicht erkannten.

An einem anderen Ort, im "Apologetischen Schlußwort" der "Anthropogenie" geht Haeckel auf die Sache nochmals ein, und das ist denn auch die Stelle, welche der oben genannte Herr Schmidt zu Haeckels Rechtfertigung anführt. Sie lautet:

"Diese viel besprochene "Geschichte von den drei Klischees", die nach der Ansicht der "exakten" Schule

wicklungsgeschichte nach wie vor als Autorität gilt, während Haeckel ignoriert wird.

meinem Kredit als Naturforscher den Todesstoß gegeben hat, besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit Lessings "Geschichte von den drei Ringen". Die sachkundigen Fachgenossen wissen, daß es sich dabei um eine höchst unbesonnene Torheit handelte, welche ich bona fide bei der übereilten Herstellung der wenigen Illustrationen zur ersten Auflage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (1868)beging. Ich illustrierte mit drei identischen Figuren drei höchst ähnliche Objekte, so ähnlich, daß bekanntlich kein Embryologe sie zu unterscheiden imstande ist. Schon in der zweiten Auflage (NB! d. h. nach Rütimevers Anzapfung) verbesserte ich diesen formalen Fehler, der mir den äußeren Schein wissentlich falscher Darstellung zuzog."

Also \_eine höchst unbesonnene Torheit" und einen \_formalen Fehler" sieht Haeckel in seiner Handlungsweise, weiter nichts. Diese nichtssagende Entschuldigung zusammengenommen mit der obigen Antwort an His gibt ein deutliches Bild von dem sittlichen Empfinden dieses Mannes. Wir bemerken dazu aber noch folgendes: also die "Natürliche Schöpfungsgeschichte" ist "übereilt" hergestellt worden. und mit einem so gewissenlos gemachten, populären Buch wagt Haeckel die deutschen Leser für den damals noch nicht 10 Jahre alten Darwinismus und seine eignen monistischen Ansichten zu fangen! Ist dies nicht eine Gewissenlosigkeit in höchster Potenz? Muß nicht gerade ein Mann der Wissenschaft die Wahrheit ganz besonders zart und gewissenhaft behandeln, und muß er nicht, wenn er seine subjektiven Ideen in das Volk bringen will, ganz besonders sachlich und gewissenhaft vorgehen?

Aber noch eins! His hatte Haeckel außer jener Klischeegeschichte noch eine ganze Reihe von Fälschungen und Erfindungen nachgewiesen. Alle diese werden hier einfach mit Stillschweigen übergangen. Das Bewußtsein der

"höchst unbesonnenen Torheit" hat Haeckel nicht abgehalten, andere derartige "Torheiten", die gewissenhafte Leute eben Fälschungen nennen, stehen zu lassen bzw. neu zu begehen. Und als sie ihm vorgehalten werden, antwortet er nicht darauf, sondern überschüttete, wie eben gezeigt, seinen Gegner mit Schimpfereien.

Was nun aber endlich die Sache selbst, nämlich die behauptete hohe Ähnlichkeit der Embryonen anbelangt, so ist dieselbe einfach nicht vorhanden, wie natürlich Haeckels Leser selbst nicht kontrollieren können.

Schmidt sekundiert Haeckel in der genannten Schrift, indem er ein schon von Haeckel zu seiner Verteidigung (Nat. Schöpfungsgesch. 3. Aufl. Vorwort) angeführtes Wort von K. E. von Baer zitiert, aus dem diese täuschende Ähnlichkeit hervorgeht. Dieses Wort stammt aus dem Jahre 1828 her, und wenn es der Begründer der Entwicklungslehre aussprach, so muß man es respektieren, allein es ist ganz am Anfang der entwicklungsgeschichtlichen Forschung ausgesprochen und heute, nach mehr als 70 Jahren steht die Sache wesentlich anders. Wenn auch Haeckel und seine Schüler außer stande sind, die Embryonen verschiedener Tiere voneinander zu unterscheiden, so folgt daraus doch wahrhaftig noch nicht, daß sie sich nicht unterscheiden lassen und daß Haeckel berechtigt ist, seine persönliche Unfähigkeit durch gefälschte Bilder zu illustrieren. (S. oben, Lieberkühns Urteil.)

Wie es heutzutage mit der vermeintlichen Ähnlichkeit der Eier und der Embryonen verschiedener Wirbeltiere steht, das mögen folgende Stellen aus A. Fleischmanns neustem Buch "Die Deszendenztheorie" (Leipzig, A. Georgi, 1901) beweisen. Haeckel hatte behauptet, daß es nur eine einzige Form der Furchung (d. h. der Teilung) der Eizelle gäbe, daß also demnach alle einfachsten Embryostufen ganz gleichartig seien. Darauf erwidert Fleischmann (S. 216): "Diese Ansicht hat sich als unhaltbar erwiesen; seitdem eine große Zahl von

Einzelbeispielen genauer studiert worden ist, wissen wir vielmehr, daß der Furchungsprozeß nicht die von Haeckel vermutete Einheit besitzt . . . . . Darüber lautet das Urteil der entwicklungsgeschichtlichen Forscher einhellig, daß die Auffassung Haeckels eine falsche war. Der Furchungsprozeß folgt im Tierreich nicht einem einzigen Schema, und zeitigt nicht durchweg übereinstimmende Endresultate. Bei jeder einzelnen Art und jedem einzelnen Organisationstypus beginnt der Furchungsprozeß an einem anderen Objekt, an einer verschiedenartig beschaffenen Eizelle, und läuft in abweichender Weise ab. Wir haben nicht ein einheitliches Formgesetz erkannt, das die Entwicklung der Eizelle beherrscht, sondern einen Vorgang, der graduell außerordentlich verschieden ist. Wie die geschlechtsreife Form der Wirbeltiere, Gliedertiere, Insekten, Mollusken verschiedene Typen des tierischen Körperbaues darstellen, so zeigen ihre Eier uns verschiedene Typen der Furchung."

Und S. 245 lesen wir, nachdem jene Stelle aus K. E. von Baer angeführt ist: "Seit jener Zeit aber sind unsere Kenntnisse der embryonalen Formen an Umfang und Tiefe gewachsen und derartige Verwechslungen sind heute für den geübten Forscher ausgeschlossen. Ich glaube nicht, daß von sämtlichen Gelehrten, welche dem Studium der tierischen Entwicklungsgeschichte ihr Leben weihen, auch nur ein einziger den oben zitierten Satz Haeckels (von der Übereinstimmung der Embryonen) unterschreibt. Durch die genaue Bearbeitung der Eientwicklung von zahlreichen Wirbeltieren ist eben die Erkenntnis gesichert worden, daß die spezifischen Merkmale der Tierarten an den allerjüngsten Embryonen mit derselben Deutlichkeit ausgeprägt sind, wie die Eier der Vogelarten für den Kenner sich unterscheiden."

Und endlich (S. 246): "Bei einem Manne, welcher die embryologische Literatur mit so großer Aufmerksamkeit verfolgt, wie das Haeckel tut, ist auch nicht zu vermuten, daß er etwa selbst die Unterschiede der jungen Embryonalstadien übersehen könnte. Ich halte im Gegenteil dafür, er würde es als eine grobe Beleidigung bezeichnen, wolle einer etwa behaupten, Haeckel sei nicht imstande, einen jungen menschlichen Keim vom Embryo eines Hundes, Schweines oder Vogels zu unterscheiden — eine Aufgabe, welche jeder einigermaßen erfahrene Embryologe ohne Schwierigkeiten löst. Die Unterschiede waren schon vor 20 Jahren so allgemein bekannt, daß der Göttinger Anatom W. Krause arg bloßgestellt wurde, weil er 1875 einen von einem ehemaligen Zuhörer unter falscher Bezeichnung eingesandten Hühnerembryo kritiklos als ein frühes menschliches Entwicklungsstadium beschrieb."

Joh. Ranke sagt ("Der Mensch", Leipz. 1894, S. 154):
"Wie in den ersten Keimen, den Eiern und Samenkörperchen, so erkennen wir auch auf jedem Stadium der Entwicklung spezifische Eigentümlichkeiten der verschiedenen, sich formenden Körper, welche sie von verwandten unterscheiden. Die Entwicklung jeder einzelnen animalen Form erscheint uns trotz des unverkennbar gleichen allgemeinen Bildungsgesetzes als ein spezifischer Gesamtprozeß, in welchem die einzelnen Teilerscheinungen der Gestaltung in gesetzmäßiger Weise eine von der anderen abhängig, eine jede mit der anderen auf das innigste verkettet erscheinen."

Daß es tateächlich schon zu jener Zeit, als Haeckel seine Behauptungen von den nicht zu unterscheidenden Embryonen in Wort und Bild in die Welt setzte, Kennern doch möglich war dieselben zu unterscheiden, das beweist, was kein geringerer als der berühmte Anatom Th. L. W. von Bischoff am 8. Januar 1876 in der Sitzung der math.-physik. Klasse der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften im ausgesprochenen Gegensatz zu Haeckels Anthropogenie S. 109 ausführte 1). Er legte "möglichst sorgfältige und genaue

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. Bayr. Akad. d. Wiss. z. München 1876. Heftl. S.1.

Zeichnungen des Eies des Menschen, der Kuh, des Hundes, Schweines, Kaninchens, der Katze, Ratte, Maus und des Maulwurfes in derselben 400 maligen Vergrößerung vor, welche sowohl in der Größe des Eies, der Dicke der Dotterhaut, als besonders in der Zusammensetzung des Dotters, bedeutende Unterschiede wahrnehmen lassen."

Er zeigte ferner "möglichst sorgfältig mit der Camera lucida bei 9 facher Vergrößerung angefertigte Zeichnungen von jungen Menschen- und Säugetier-Embryonen auf dem möglichst gleichen frühen Stadium der Entwicklung, bei welchen noch die sog. Kiemen- od. Visceralbogen des Kopfes vorhanden sind. Dieselben zeigen bedeutende und charakteristische Unterschiede in ihrer ganzen Konfiguration und sind daher sehr verschieden von den analogen Abbildungen Prof. Haeckels in seiner Anthropogenie Taf. V zweite Reihe. Dieselben widersprechen entschieden dem Ausspruche Prof. Haeckels S. 255 seiner Anthropogenie, daß "der Embryo des Menschen auch noch auf diesem Stadium von demjenigen der höheren Säugetiere nicht zu unterscheiden sei". Auch erklärt Prof. von Bischoff, daß er auch auf früheren Entwicklungsstadien nie eine solche Identität der Gestaltung der Embryonen von verschiedenen Arten von Säugetieren beobachtet habe, wie sie Prof. Haeckel in der 1. Reihe der genannten Tafel, oder auch Taf. I von der Gesichtsbildung des Menschen-, Fledermaus-, Katzen- und Schaf-Embryo angegeben hat."

"Endlich zeigt Prof. von Bischoff auch noch einige Photographien von Affenköpfen, soweit sich ihm Gelegenheit darbot, solche anfertigen zu lassen oder von anderen zu beziehen, welche ebenfalls weit davon entfernt sind, jene berüchtigte Übereinstimmung in der Gesichtsbildung der niederen Menschenrassen und höheren Affen nachzuweisen, welche Prof. Haeckel auf dem Titelblatte seiner Natürlichen Schöpfungsgeschichte zur Anschauung gebracht hat."

Das war das Urteil eines unserer größten Anatomen, aber auch Haeckels Gesinnungsgenossen gaben mehr oder weniger der Wahrheit die Ehre, das zeigt auch ein Ausspruch eines Mannes wie K. Vogt, daß kein Embryo einer bestimmten Klasse von Wirbeltieren dem einer anderen Klasse zu irgend einer Zeit seiner Existenz gleicht.

Endlich sei noch folgendes eignes Erlebnis erzählt: Im Sommer 1881 hörte ich bei Lieberkühn in Marburg ein Kolleg über Entwicklungsgeschichte, in demselben kam er natürlich auch auf die Haeckelschen Behauptungen und sagte ungefähr: "Professor Haeckel in Jena behauptet in seinen populären Schriften, daß sich die Embryonen von Menschen und Tieren in jungen Stadien nicht unterscheiden lassen. Meine Herren, ich bezweifle gar nicht, daß Professor Haeckel nicht imstande ist, diese Embryonen zu unterscheiden. Aber daraus folgt doch nicht, daß andere Leute das auch nicht können. Mischen Sie in einem Topf allerhand Embryonen durcheinander und ich will Ihnen von allen die Herkunft sagen." Wer Lieberkühn kannte, der weiß, daß er nichts sagte, was er nicht vertreten konnte. Die treuherzige, ruhige Art und Weise, wie er damals Haeckel, auch hinsichtlich anderer Sachen (z. B. wegen seiner erdichteten Stammbäume) abfertigte, machte auf mich einen großen Eindruck und trug neben Wigands Einfluß viel dazu bei, mich vom Darwinismus gründlich zu heilen.

Und wie stellt sich nun Haeckel zu solchen Kundgebungen? Ei, wie sonst auch so oft: sie werden totgeschwiegen und nach wie vor behauptet er, daß die Embryonen sich nicht unterscheiden lassen. Zuletzt wieder in den "Welträtseln" S. 75, dort heißt es: "Wenn wir sehen, daß in einem bestimmten Stadium die Keime des Menschen und des Affen, des Hundes und des Kaninchens, des Schweines und des Schafes zwar als höhere Wirbeltiere erkennbar, aber sonst nicht zu unterscheiden sind, so kann diese Tatsache eben nur durch gemeinsame Abstammung erklärt werden."

Also, nach wie vor wird die alte Unwahrheit keck behauptet und alle die Tausende, die es lesen, glauben sie; denn sie halten Haeckel für einen ehrlichen und kenntnisreichen Mann.

Anmerkung: Von Interesse ist es zu erfahren, wie sich Haeckel später und in den neusten Auflagen seiner "Anthropogenie" zu den gefälschten Bildern stellt. In den "Welträtseln" S. 76 weist er auf die Tafeln 2 und 3 dieses Werkes (1891) hin. Wie steht es mit diesen Bildern? Die Tafeln enthalten z. T. richtige, z. T. ganz schematisierte Abbildungen. Richtig sind die Figuren der dritten Reihe, welche ältere Embryonen mit deutlichem Artcharakter darstellen. Auch in der zweiten Reihe entsprechen die meisten Bilder der Wirklichkeit, obwohl manche eigenartige Züge nicht genügend scharf hervorgehoben sind. Die erste Reihe dagegen enthält meist recht stark idealisierte Zeichnungen, besonders die Rumpf- und Schwanzregion ist für alle Säugetierembryonen (ausgenommen Didelphys) in einer durchaus unnatürlichen Krümmungsform angegeben. Die Keime der Reptilien und Vögel sind richtiger, obwohl auch nicht gerade mustergültig. - Man sieht, im ganzen ist also Haeckel vorsichtiger geworden.

#### IV.

## Haeckel und Semper.

Carl Semper, Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie in Würzburg (gest. 1893), hatte in einem Vortrag "der Haeckelismus in der Zoologie" (Hamburg, 1876), die von Haeckel vertretene Richtung der Zoologie angegriffen:

er wies darauf hin, daß die wissenschaftliche Zoologie, wenn sie ihren Charakter als Naturwissenschaft nicht verlieren will, streng induktiv bleiben muß, d. h. stets von tatsächlichen Beobachtungen ausgehen muß, dann zeigte er, daß "die modernste Zoologie" die Wissenschaft durch spekulative Ausbeutung des Darwinismus zu Naturphilosophie und Metaphysik machte.

Haeckel stellt, sagt Semper, besonders in seinen populären Schriften seine Spezialtheorien (vor allem "die wunderbare Kohlenstofftheorie" und "die Gasträatheorie") von Auflage zu Auflage als immer sicherer hin. "Weiß man dann aber. wie es dem Zoologen vom Fach bekannt ist, daß die Grundlagen seines Systems . . . in der Tat jeder Begründung durch sorgfältige Beobachtungen ermangeln und auch von der strengeren Schule nicht im Entferntesten als sichergestellt oder selbst als überhaupt diskutierbar angesehen werden, so folgt daraus unmittelbar, daß falsche und unbewiesene Lehrsätze nur deshalb vom Haeckelismus nicht aufgegeben werden, weil sie in das hypothetisch und dogmatisch konstruierte Gebäude hineingehören, wie der Mensch ins Haus." Semper beweist dies dann an der "Kohlenstofftheorie", bei der Haeckel die Frage nach der etwaigen Entstehung des organischen Lebens aus dem unorganischen und nach der Eigentümlichkeit des organischen Lebens aus den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Kohlenstoffs ableitet, Semper sagt: "ohne alle Kritik, weil er in allen organischen Körpern vorkommt", und "obgleich ihm bekannt sein muß, daß sich diese Hypothese in keiner Weise mit den Eigenschaften des lebenden Organismus in logischen Zusammenhang setzen läßt, wiederholt er sie dennoch immer wieder und gibt ihr den volltönenden Namen einer Theorie. " 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Haeckel wiederholt dies bis in die neuste Zeit: In den "Welträtseln" (S. 298) sagt er: "Obwohl diese "Kohlenstofftheorie

Weiterhin bespricht Semper ebenso Haeckels Dogma von der Urzeugung und seine "Gasträatheorie" (s. unten). Er schließt dann mit folgendem: "Aber nicht genug, daß er Ihnen Hypothesen als wahre Lehrsätze hinstellt, die Gegner seiner sogenannten Theorie als Dualisten, d. h. für ihn als Phantasten und Dogmatiker, zu bezeichnen wagt, auch die Beobachtungstatsachen, die seinem Gebäude zugrunde liegen oder liegen sollen, kann der Zoologe nicht mehr als Tatsachen hinnehmen Ein Beispiel für viele: in seiner Anthropogenie bildet er ein sehr frühes Stadium aus dem Entwicklungsleben des Menschen ab, als habe er es gesehen; tatsächlich hat nie ein Naturforscher dasselbe bis jetzt in Händen gehabt."

In einer Anmerkung (S. 35) zitiert Semper hierzu die oben angeführten Worte von His und fügt hinzu: "Ich meinerseits könnte zu den von His gegebenen Beispielen noch eine ganze Reihe anderer liefern; so sind z. B. die nach Kowalewski kopierten Durchschnittsbilder eines Regenwurmembryos vollständig, das des Amphioxus teilweise gefälscht; außerdem wird das erste

von mehreren Biologen heftig angegriffen worden ist (NB! anerkannt hat zie kaum einer!), hat doch bisher keiner eine bessere monistische Theorie an deren Stelle gesetzt. Heute, wo wir die physiologischen Verhältnisse des Zellenlebens, die Chemie und Physik des lebendigen Plasmas viel besser und gründlicher kennen als vor 33 Jahren, läßt sich die Karbogentheorie viel eingehender und sicherer begründen, als es damals möglich war." So wird's gemacht! Diese letztere Behauptung wird Haeckel nie und nimmer beweisen können. Die Verhältnisse des Plasmas sind durch die eingehenden Forschungen der letzten Jahre nur immer komplizierter und Haeckels Hypothese (es ist keine Theorie) nur um so unhaltbarer geworden. Ganz neuerlich hat sich auch Haeckels Freund O. Hartwig deutlich gegen sie ausgesprochen (Verhandl. d. Ges. d. Naturf. 72. Vers. Leipzig, 1901. S. 54).

in einer Weise benutzt, welche auch die Darstellung Kowalewskis gänzlich umdreht".

Als Haeckel hierauf natürlich mit allerhand Beschimpfungen antwortete 1), richtete Semper an ihn einen "Offenen Brief" (Hamburg 1877), indem er nun ganz andere Seiten aufzieht. Es heißt da:

"Wahrlich, mein Herr Haeckel, ich bewundere die Knnst, mit der Sie es verstehen, jedes Dogma zu perhorreszieren und doch Ihrem Publikum kaum mehr als unbewiesene — und oft unbeweisbare oder falsche Dogmata einzutrichtern; mit der Sie es verstehen, tatsächlich den Darwinismus zur Religion zu machen, doch aber das Bedürfnis nach solcher Naturforscherreligion zu belächeln; mit einem Wort, ich staune die Virtuosität an, die Sie besitzen in der Kunst, das Publikum zu gängeln am morschen Seilangeblich wissenschaftlicher Forschung".

<sup>1)</sup> Anthropogenie 3. Aufl. Vorwort p. XXI. Hier wirft Haeckel Semper vor, daß er ein Mensch ohne Schulbildung und ein Zoologe mit ungenügenden Fachkenntnissen sei und mit der Logik stünde er auf ebenso gespanntem Fuße wie mit der Wahrheit (letzteres, weil er irrtümlicherweise einen Ausspruch Rütimeyers als von Haeckel zitiert hatte), deshalb braucht er sich dann natürlich nicht gegen die Angriffe von Seiten Sempers zu verteidigen, das ist die allbekannte Manier Haeckels, wie er sie zuletzt wieder Loofs gegenüber angewendet hat. Ähnlich ist das Urteil Haeckels über Semper in der Jenaischen Zeitschr. für Naturwiss. 1877, S. 97: "diese und ähnliche phylogenetische Spekulationen von Semper sind so flacher und seichter Natur, daß sie nicht erwähnt zu werden verdienten, wenn sie nicht durch ihr anspruchvolles und unfehlbares Auftreten eine gewisse Geltung erlangt hätten. (NB. Klingt dies nicht ganz wie eine aufrichtige Selbstkritik Haeckels?). Nur durch Sempers Mangel an gründlicher vergleichend-anatomischer Bildung und logischer Schulung lassen sich seine verkehrten Einfälle entschuldigen."

Weiterhin: "Ich habe ferner gegen eine ganz schmähliche Fälschung zu protestieren, welche Sie sich erlauben, obgleich Sie wissen mußten, daß sie nur zu sehr geeignet ist, eines jüngeren Forschers öffentliche Stellung zu erschüttern. Sie kennen das Wort "calumniare audacter" etc."

Sodann weist Semper eine ganze Reihe falscher Darstellungen aus der "Anthropogenie" und von Haeckel ignorierter zoologischer Tatsachen aktenmäßig nach, vor allem aber stellt er fest, daß Haeckel auch in der genannten Auflage der Anthropogenie Dinge darstellt, die bis jetzt kein Mensch gesehen hat (Taf. IV, Fig. 7; S. 207, Fig. 52-56, S. 224, Fig. 62-67; Taf. II, Fig. 12-17; auch von Taf. V, Fig. 10-12 gilt es, daß hier alles mögliche hinzu- bzw. fortphantasiert worden ist). Von den Fig. 62-69 auf S. 224-227 sagt Semper: "Es stellen diese schematischen Abbildungen somit auch nicht schematisierte Beobachtungen vor, sondern nur Ihre ohne Beobachtung gemachten und den durch solche festgestellten Tatsachen teilweise direkt widersprechenden Ganz das Gleiche gilt auch für Ihre wunder-Reflexionen vor. hübschen Furchungsbilder des menschlichen Eies (Taf. II, Fig. 12 und 17)1). Die sind nun vollständig phantasiert, das geben Sie doch wohl zu?"

Eingehend schildert Semper ferner die kritiklose Entstellung der Kowalevskischen Bilder vom Durchschnitt eines Regenwurmembryos (S. 190, Fig. 50).

Sodann zeigt Semper, daß Haeckel auch seine (Sempers) Worte in der willkürlichsten Weise entstellt hat. Haeckel sagt von Semper (p. XXII): er "weiß mir keinen schwereren Vorwurf zu machen (NB! Die vorgeworfenen Fälschungen werden also wieder ignoriert), als den, daß ich Empirie und Philosophie, Erfahrung und Idee, "Beobachtung und Re-

<sup>1)</sup> Das, was sie darstellen, ist selbst heute (1901) noch von niemandem gesehen worden.

flexion" zu verschmelzen suche." Semper hat nun aber die in Anführungszeichen gesetzten Worte überhaupt nicht gebraucht, sondern was er in Gegensatz gesetzt hat sind "Empirie oder Beobachtung" einerseits und "Naturphilosophie oder Metaphysik" anderseits, und das ist natürlich etwas ganz anderes als das, was Haeckel als den ihm von Semper gemachten Vorwurf seinen Lesern auftischt; zumal wenn man weiß, daß für uns Naturforscher der Begriff "Naturphilosophie" seit Okens Tagen etwas Anrüchiges hat; Haeckel macht daraus einfach Philosophie und wer nur seine Worte kennt und nicht die Sempers, der muß allerdings des letzteren Angriff für "albern" und "kindisch" halten.

Zuletzt geht Semper auf die Streitfrage ein: ob Goethe ein Darwinianer war? bei der Haeckel sich wiederum allerhand hat zu Schulden kommen lassen. Wir werden diese Sache in dem folgenden Abschnitt noch etwas näher kennen lernen, wobei wir auch den Schluß von Sempers "Offenem Brief" abdrucken werden.

Anhangsweise sei hier darauf hingewiesen, daß auch Balfour, der bedeutende englische Embryologe, Gelegenheit hatte, sich gegen Haeckels Benutzung fremder Bilder zu verwahren, in "Development of Elasmobranch Fishes". Journ. of Anat. and Physiol. Vol. X, 1876, S. 521 (Anm.) protestiert er dagegen, daß Haeckel sein Durchschnittsbild von der Keimscheibe eines Mustelus in der von ihm beliebten Weise anstreicht, weil daraus entnommen werden könne, Balfour sei mit Haeckel in bezug auf die Entstehung der Keimblätter einverstanden. Er hebt hervor, daß Haeckels Darstellung im vollständigen Gegensatz ("in entire opposition") zu seinen Beobachtungen stünde.

٧.

## Haeckel und Goethe.

ist eine Lieblingsidee Haeckels, daß Goethe (gerade B. B. auch K. E. von Baer, darüber unten noch näheres) auf seinem Standpunkt stand, also ein waschechter ja sogar Darwinianer war. Alle seine Bücher wimon Zitaten aus Goethe, durch die er natürlich im nur sich selbst beräuchern will; denn wen schmeiheutzutage nicht, den großen Dichter auf seiner Seiten.

eckel hat die Behauptung, dass Goethe ein Mitbeder Deszendenzlehre, ja des Darwinismus, sei, schon "Generellen Morphologie der Organismen", Berlin Bd. II, S. 148 aufgestellt. Sein Freund, der Straß-Zoologe O. Schmidt, suchte dagegen in dem hen "War Goethe ein Darwinianer?" (1871) den eweis zu liefern, was Haeckel jedoch nicht abhielt, ühere Behauptung zu wiederholen. Daraufhin hat Koßmann (damals Privatdozent der Zoologie in erg) diese Frage an Hand von Haeckels Anführungen intersucht in dem Aufsatz "War Goethe ein Mitbeder Deszendenztheorie?" (Verhandlungen des naturd. Vereins zu Heidelberg 1875, S. 152 ff.).

diesem Aufsatz weist Koßmann nach, daß Haeckel ihm benutzten Stellen aus Goethe entweder mißnden oder entstellt hat; auch tadelt er es, daß die betreffenden Stellen nicht genau angibt, sondern Leser überläßt, sich durch ganze Bände hindurchum das Zitat zu finden.

r können hier unmöglich auf alle einzelnen Stellen

eingehen. Nur einiges! Goethe sagt einmal, wir dürften behaupten, "daß alle vollkommeneren organischen Naturen... alle nach einem Urbilde geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Teilen mehr oder weniger hin- und herschwankt und sich noch täglich durch Fortpflanzung ausund umbildet." Dies zitiert Haeckel richtig, deutet es dann aber so: "Die Theorie, daß alle vollkommeneren organischen Naturen, d. h. alle Wirbeltiere, von einem gemeinsamen Urbilde abstammen, daß sie aus diesem durch Fortpflanzung (Vererbung) und Umbildung (Anpassung) entstanden sind, ist daraus deutlich zu entnehmen."

Er macht also aus "geformt sein" hier einfach "abstammen" und "entstanden sein", sowie aus "Fortpflanzung", "Vererbung" und setzt dann obendrein noch "Umbildung" und "Anpassung" hinzu. Kritikloser kann man doch wirklich nicht zu Werke gehen. Das Ganze ist natürlich nichts als eine willkürliche "Umbildung" und "Anpassung" des Goetheschen Ausspruchs an Haeckelsche Gedanken. Von "einem Urbilde abstammen" ist überhaupt völlig unsinnig, das "Urbild" Goethes wird hier einfach zur "Stammform" Haeckels gestempelt. Wer die Naturauffassung Goethes kennt, der weiß, daß derselbe niemals an eine wirkliche Umwandlung, sondern an verschiedene Erscheinungsweisen des "Urbildes" (Typus) gedacht hat. Lautet doch auch der Titel des Aufsatzes, dem jene Stelle entnommen ist: "Über einen aufzustellenden Typus zur Erleichterung der vergleichenden Anatomie."

An einer anderen Stelle hat Haeckel durch eine geringe Umstellung von Wörtern den Gedanken Goethes umgeändert. Koßmann weist dies eingehend nach. An einer dritten Stelle bringt er ein Zitat, bei dem er ganze Wörter und Sätze ausgeschlossen hat, ohne dies irgendwie anzudeuten. Auch hier weist Koßmann nach, daß Goethe im Grunde gerade das Gegenteil von Haeckels Ansicht will. Zum Überfluß hat die betreffende Stelle noch Erläuterungen, die Ernst Meyer auf Goethes ausdrücklichen Wunsch geschrieben hat und von denen Goethe selbst sagt, sie seien ein "Zeugnis reiner Sinnes- und Geistesgemeinschaft" zwischen ihm und Meyer. In einer dieser Erläuterungen heißt es: "Es ist unmöglich, daß eine Art aus der anderen hervorgehe" und ferner: "mag die Idee der Metamorphose ihn sicher leiten, solange sie ihn nicht verführt, Arten in Arten hinüberzuziehen, das wahrhaft Gesonderte mystisch zu verflössen. Von einem System des Organismus, von einer Metamorphose der Arten kann nur symbolisch (aha!!) die Rede sein. Es ist ein gefährlicher Irrtum, ist Götzendienst des Verstandes oder der Natur, das Symbol mit der Sache selbst zu verwechseln, die es bedeutet."

Weshalb hat Haeckel diese Worte nicht zitiert, er muß sie doch unbedingt gelesen haben? Sie passen ja freilich nicht zu seiner vorgefaßten Meinung, nach der Goethe ein Vorgänger Darwins sein muß.

Wie leichtfertig Haeckel zitiert, geht auch noch aus folgendem hervor. Er zitiert: "Der Triumph der physiologischen Metamorphose zeigt sich da, wo das Ganze sich in Familien, Familien sich in Geschlechter usw. (NB! von mir fortgelassen!!)... sondern und umbilden." Bei Goethe heißt es dagegen ("Nacharbeiten und Sammlungen" zur "Metamorphose der Pflanzen"): "Er (nämlich Nees van Esenbeck) feiere mit uns den Triumph der physiologischen Metamorphose, er zeige sie da, wo das Ganze usw." Es bedeutet dies eine Aufforderung an Nees van Esenbeck die Metamorphose auf systematischem Gebiete aufzuzeigen. In demselben Zitate läßt Haeckel einen ganzen Satz aus.

Dies ist ungefähr der Inhalt des Koßmannschen Aufsatzes. Derselbe ist in einem ganz außerordentlich ruhigen und sachlichen Ton geschrieben, er enthält kaum einen Vorwurf, und es handelt sich für ihn nicht um den Nachweis Haeckelscher Unredlichkeit, sondern lediglich um den Nachweis, daß Goethe kein Vorgänger Darwins gewesen ist.

In bezug auf die Sache selbst ist das Ergebnis interessant: Haeckel hat also wie Koßmann nachweist, Goethe ebensowenig verstanden wie Spinoza und Kant (wie Paulsen und Adickes nachweisen). Auf diesen Aufsatz Koßmanns weist nun Semper hin in seinem "Haeckelismus" (S. 34): "So wird z. B. dem großen Publikum auch Goethe fortwähreud als bewußter Anhänger darwinistischer Ansichten geschildert. Der Einspruch O. Schmidts gegen Haeckels vollständig falsche Auffassung Goethescher Meinungen wird von dem Jenenser Naturphilosophen unausgesetzt ignoriert. Den gütigen Leser verweise ich auf einen, leider sehr versteckten Aufzatz Dr. Koßmanns, in welchem durch sorgfältige Vergleichung der von Haeckel Goethe zugeschriebenen Aussprüche und der wirklichen Zitate des letzteren der Nachweis schlagend geliefert wird, daß die Haeckelschen Zitate Goethes vollständig entstellt sind."

Wie verhält sich nun Haeckel in dieser Sache? Wie immer sehr charakteristisch! "Anthropogenie", III. Aufl., S. 74 heißt es: "Wer unsern großen Dichter und Denker überhaupt nicht kennt, wird auch aus letzteren (nämlich seinen Äußerungen) gelegentlich das Gegenteil herauslesen (nämlich Goethes Antidarwinismus). Zum Belege dazu führe ich hier als erheiterndes Kuriosum noch an, daß in neuester Zeit zwei deutsche Zoologen von ganz untergeordneter Bedeutung in Goethe einen höchst bornierten Naturforscher") und einen "wissentlichen Anhänger der Lehre von der Artkonstanz" entdeckt haben. Carl Semper . . . und Robby Koßmann . . . haben aus Goethes morphologischen Schriften herausgelesen, daß dieses dürftige Frankfurter Ingenium") weder eine richtige Vorstellung von

<sup>1)</sup> Diese Worte sind bei Haeckel nicht gesperrt.

der Bedeutung der organischen Gestalten überhaupt, noch eine Ahnung von ihrer natürlichen Entwicklung und ihrem verwandtschaftlichen Zusammenhange gehabt habe." Und auf S. 342: "Allerdings ist neuerlich von einigen Zoologen die paradoxe Ansicht aufgestellt worden, daß der Amphioxus überhaupt gar keine Verwandtschaft<sup>1</sup>) zu den Wirbeltieren besitze. Insbesondere wurde das von Carl Semper und Robby Koßmann behauptet, denselben beiden Gelehrten, welche in Goethe einen bornierten<sup>1</sup>) Speziesdogmatiker entdeckten!"

Wer, wie ich, diese Worte Haeckels vor der Koßmannschen Abhandlung liest, muß in der Tat denken, diese beiden, Semper und Koßmann müssen ja sonderbare Heilige sein, daß sie Goethe zu einem "höchst bornierten Naturforscher" und "dürftigen Frankfurter Ingenium" stempeln, allein ich hatte doch schon zu viele Proben Haeckelscher Gewissenhaftigkeit genossen, als daß ich nicht von vornherein an eine Entstellung hätte denken sollen, und diese zeigt sich denn auch in höchstem Maße, wenn man nachliest, was Semper und Koßmann über den Fall schreiben. Ersterer hat überhaupt nur die Bemerkung darüber gemacht, die ich oben vollständig zitierte, und da wagt es nun Haeckel ihm die oben ausgesprochene Meinung über Goethe unterzuschieben! Was aber Koßmann anbelangt, so hob ich schon hervor, daß seine ganze Abhandlung sehr ruhig und sachlich ist. von Goethes Bedeutung redet er überhaupt nicht, er weist nur nach. daß Haeckels Meinung über Goethe verkehrt und seine Zitate zum mindesten ungenau sind, daraus macht dann Haeckel obiges. Man weiß doch wirklich nicht, was man zu solcher Kampfesweise sagen soll! Man hat immer wieder den Eindruck, als ob Haeckel seine Gegner, denen er sachlich nichts erwidern kann, in den Augen seiner Leser beschimpft

<sup>1)</sup> Diese Worte sind bei Haeckel nicht gesperrt.

und lächerlich macht zu dem bewußten Zweck, die letzteren zu verhindern, die Gegenschriften zu lesen, weil sie sonst ja gar bald hinter die Schliche des Propheten von Jena kommen würden. Oder hat jemand eine andere Erklärung? Dann bleibt nur übrig, daß er Koßmanns Schrift ebenso oberflächlich gelesen hat wie die Schriften Goethes, und das ist ja immerhin noch möglich, ja wahrscheinlich, wenn man an eine ergötzliche Bemerkung von Hamann denkt, die offenbar ans dem Leben geschöpft ist (S. 23): "Herr Haeckel hat, vermutlich alter Gewohnheit folgend, im Index seinen Namen gesucht, dann im Text die Schmeicheleien, die ich ihm sagen konnte, gefunden — und nun ist das Urteil fertig."

Doch halt! eines erklärt doch vielleicht noch jene unbegreifliche Entstellung ("Fälschung" sagt Semper). Es ist bei Haeckel ja schon längst zu einer fixen Idee geworden, daß jeder, der nicht seiner Meinung ist, ein "höchst bornierter Naturforscher" und ein "dürftiges Ingenium" ist: Unfehlbarkeitsdünkel ist eine der hervorstechendsten Charaktereigenschaften dieses naturwissenschaftlichen Papstes, für den es nichts Grausigeres gibt, als den "römischen Papismus". Nun wohl, wenn ihm nun nachgewiesen wurde, daß Goethe nicht seiner Meinung war, dann ist Goethe eben in seinen Augen ein "höchst bornierter Naturforscher" und ein "dürftiges Ingenium", und da nun Koßmann jene Meinungsverschiedenheit nachwies und Semper darauf kurz Bezug nahm, so wurde Goethe für diese, indem Haeckel nur einmal ein bischen ihnen seine fixe Idee zuschrieb, zu einem "höchst bornierten Naturforscher" und "dürftigen Ingenium". So möchte diese unbegreifliche Angelegenheit wohl psychologisch für Haeckel noch am günstigsten zu erklären sein. Aber traurig bleibt sie dabei doch immer.

Jedenfalls kann man es Semper kaum verargen, wenn er gegen jene Unterstellung auf das allerschärfste Front macht, indem er seinen offenen Brief mit folgenden Worten schließt:

"Wahrlich ..., es ist weit gekommen mit Ihnen, daß Sie solches zu schreiben wagen. Ich weiß nicht, worüber ich mehr erstaunen soll, über die Leichtfertigkeit, mit welcher Sie die Tatsachen und unsere Worte verdrehen, oder über die boshafte Einfalt, mit der Sie dem Publikum zumuten. Ihr Gewäsch zu glauben. Sie wissen selbst, daß es unwahr ist, daß ich irgend welchen Anteil an dem Koßmannschen Artikel über Goethe hatte, obgleich Sie mir oben die Miturheberschaft zuzuschieben scheinen; Sie wissen sehr gut, daß ich auf Koßmanns Artikel nur hinwies, um das Publikum auf die von Ihnen mit den Goetheschen Zitaten vorgenommenen Willkürlichkeiten aufmerksam zu machen. Sie wissen gleichfalls, daß es unwahr ist, wenn Sie sagen, ich hätte jede Verwandtschaft des Amphioxus mit den Wirbeltieren geleugnet 1), ebenso, daß Koßmann weit davon entfernt war, die Wirbeltiernatur des Amphioxus zu bestreiten, sondern daß er im Gegensatz zu Ihrer unwahren Behauptung gerade die Übereinstimmung der Chorda dorsalis des Lanzettfischchens mit derjenigen der Wirbeltiere hat nachweisen wollen 1). Es ist Ihnen ferner ganz genau bekannt, daß die im obigen Zitat unterstrichenen Schimpfworte weder bei Koßmann noch bei mir zu finden sind; und Sie sind zu sehr Meister der deutschen Sprache, um nicht zu wissen, daß jeder naive Leser Ihrer Anthropogenie - welchem vor allem Koßmanns Aufsatz gänzlich unerreichbar sein dürfte - Ihre oben angeführten Worte so verstehen wird, als hätten Koßmann und ich uns wirklich solcher Ausdrücke gegen Goethe bedient.

"Wir haben Gesetze, welche des Gelehrten Werke gegen Nachdruck schützen; wir sind, wie alle Bürger des Staates,

<sup>1)</sup> Dies sind also neue Unwahrheiten, die mit der Goethesache nichts zu tun haben.

gegen Raub und Mord und Wegelagerei so ziemlich sichergestellt. Wer aber, Herr Kollege, schützt uns gegen derartige Angriffe, wie sie uns von Ihnen geworden sind? Sie werden sagen, Koßmann und ich hätten sie zuerst angegriffen. Ganz recht; aber wir haben es in loyaler und sachlicher Weise getan. Sollen Ihre Ansichten uns vielleicht so geheiligt dastehen, daß wir Ihnen demütig unsern Nacken beugten zu solchen Streichen, wie sie deren auszuteilen belieben? daß wir Ihnen gestatteten, unser literarisches Eigentum so gänzlich zu entstellen, unsere Schriftstellerehre so anzutasten, wie Sie es getan? Und wenn es keine Gesetze gibt, welche uns hier in unserer Ehre oder in unserem Besitz schützen, so bleibt eben nichts andres übrig, als die eigne Sache in die eigne Hand zu nehmen und den Gegner so zu treffen, wie ich es abermals und nun zum letzten Male getan.

"Denn das müssen Sie sich jetzt ein für allemal merken, daß jede fernere Beschimpfung oder Entgegnung Ihrerseits von mir ignoriert werden wird, sollten sie auch mehr noch, wie die letzte, von gehässigen Persönlichkeiten und unwahren Darstellungen wimmeln. Sie sind um das letzte Wort nie verlegen; ich gebe es Ihnen. Auch die Achtung vor Ihrem Publikum wird mich wohl kaum wieder zur Rede zwingen; denn wenn sich dieses noch fernerhin an solchem Seil, wie Sie es ihm anzulegen lieben, gängeln lassen wollte, so würde ich jene Achtung verlieren, welche nötig ist, um jemand nach bester Kraft überzeugen zu wollen."

Man wird diesen bei aller Empörung doch noch sachlichen Worten nur zustimmen können.

Haeckel hat später einen Vortrag veröffentlicht: "Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck" (Jena, G. Fischer, 1882). In demselben wird seine alte, irrige Meinung über Goethe ebenso wie in den "Welträtseln" von neuem aufgetischt. Sodann sucht er dort den Nachweis zu führen, daß die im Titel genannten drei Männer "zu der-

selben Überzeugung gelangten", nämlich: "zu der Annahme einer einheitlichen und zusammenhängenden Entwicklung der ganzen organischen Natur, allein durch die Wirkung natürlicher Ursachen, mit Ausschluß aller übernatürlichen Schöpfungswunder", auch sollen sie derselben Einheitslehre angehangen haben, "die das Wesen unserer heutigen monistischen Naturanschauung bildet" (S. 45). Bewiesen wird diese Behauptung natürlich wieder nicht, es möchte auch schwer fallen, die drei Männer zu Monisten Haeckelscher Art zu stempeln. Bei Darwin gelänge es vielleicht noch am ersten, allein er war im tiefsten Herzen Agnostiker und schwieg über religiöse Fragen. Er hat aber anderseits seine Ansicht bestimmt ausgesprochen, daß das Weltall nicht das Resultat des Zufalls sei, ja, "daß die Frage, ob ein Schöpfer und Regierer des Weltalls existiert, von den größten Geistern, welche je gelebt, bejahend beantwortet worden ist." In einem seiner Briefe finden wir das Wort: "In den äußersten Zuständen des Schwankens bin ich niemals ein Atheist in dem Sinne gewesen, daß ich die Existenz eines Gottes geleugnet hätte."

Was Lamarck anbetrifft, so nennt er das System der Tiere einmal "eine natürliche Ordnung, welche vom erhabenen Urheber aller Dinge eingesetzt worden ist", und das Schlußwort seiner "Philosophie zoologique" (1809, H. Bd. S. 465) lautet: "Die Natur ist ein ungeheures Ganzes von verschiedenartigen Wesen und Körpern, in deren sämtlichen Teilen ein durch Gesetze geregelter Kreislauf von Bewegungen und Veränderungen stattfindet; ein Ganzes, das solange unveränderlich ist, als es sein erhabener Schöpfer bestehen lassen will; ein Ganzes, das in seinen Teilen zu einem Endzweck besteht, den sein Schöpfer allein kennt und nicht für den Endzweck eines Teiles allein."

Man beachte an dieser bemerkenswerten Stelle zweierlei; einmal: jede Veränderung im Weltall ist auf den Willen

Gottes zurückzuführen, und sodann: Die Welt und ihre Teile haben außer dem Selbstzweck auch noch einen von ihnen unabhängigen Endzweck. Das ist denn doch ein sehr bestimmter theistischer "Dualismus", wie es Haeckel zu nennen beliebt, und ein Mann, der so sprechen kann, soll Haeckels monistische Naturanschauung teilen!

Weshalb zitiert Haeckel diese Stelle in dem von ihm doch so hochgeschätzten Werk Lamarcks nicht, oder sollte er das letztere wieder so oberflächlich gelesen haben, daß er sie nicht kennt?

Von Goethe sind soviel Stellen bekannt, die dagegen sprechen, daß er ein Kind Haeckelschen Geistes gewesen wäre, daß es sich kaum verlohnt, sie noch einmal zu zitieren. Nur eins! Er sagt einmal: "die Zeit des Zweifels ist vorüber, es zweifelt jetzt so wenig jemand an sich selbst als an Gott."

Jene Behauptung Haeckels bricht also, wie so manches, was er gesagt hat, in sich selbst zusammen.

Auf S. 50 führt dann Haeckel neben den 3 Genannten auch noch Newton, Galilei und Kopernikus an und scheint dort den Schein erwecken zu wollen, als ob auch diese Männer zu den Vorgängern seines Monismus gehörten.¹) Von Newton weiß jeder, daß er sein ganzes Leben lang ein strenggläubiger Christ war. Von Galilei führe ich folgenden Ausspruch aus einem Brief an Castelli an: "Die heilige Schrift und die Natur kommen beide vom göttlichen Worte her, jene als Eingebung des Heiligen Geistes, diese als Ausrichterin göttlicher Befehle."

Bekannt ist ferner die Grabschrift des Kopernikus: "Nicht gleich Paulus will ich Gnade begehren, Nicht des Petrus Vergebung such' ich, sondern

<sup>1)</sup> Eine eingehende Darstellung der religiösen Stellung der Naturforscher findet man in meiner Schrift: "Die Religion der Naturforscher" (Berlin 1901, 5. Auflage).

Wie am Kreuz Du den Schächer sprachst selig, So hilf auch mir, Herr!"

Und dies sollen nun Männer nach dem Herzen Haeckels sein!

#### VI.

# Haeckel und die Planktonexpedition.

Der Kieler Physiologe Professor Dr. Hensen war nach mehreren vorhergehenden eigenen Untersuchungen über das Plankton (d. h. die vom Meer aufgetriebene, aus winzigen Lebewesen bestehende Masse, die unorganischen Stoff in organischen umsetzt und so zur Ernährung der Meerestiere beiträgt) im Jahre 1889 der Leiter der sog. "Planktonexpedition", welche von der deutschen Regierung zur Untersuchung der Planktonerscheinungen im westlichen atlantischen Ozean ausgesandt worden war.

Noch ehe der eigentliche umfassende Bericht über die Expedition erscheinen konnte, wurde sie auf Grund einiger vorläufigen Mitteilungen des Leiters, sowie von Du Bois-Reymond, der an ihrem Zustandekommen beteiligt war und von Prof. Brandt, dem Kieler Zoologen, der an ihr teilnahm, auf das lebhafteste von Haeckel<sup>1</sup>) unter den üblichen persönlichen Verdächtigungen angegriffen. Er schilderte Hensens Studien als die unnötigsten, unnützesten, ungeschicktesten, mißglücktesten und törichtsten von der Welt<sup>2</sup>); er bezeichnete diese deutsche

<sup>1)</sup> Planktonstudien. Jena 1890.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siehe Hensen, Die Planktonexpedition und Haeckels Darwinismus, Kiel 1891 S. 6.

Expedition im Gegensatz zur englischen Challengerexpedition als ganz verfehlt, er greift auch Du Bois-Reymond an, weil er die Planktonexpedition unterstützte, und er ist so patriotisch, diesen seinen Angriff auf eine deutsche Unternehmung dem Berichterstatter der englischen Expedition zu widmen.

Auch diese Angriffe auf Hensen beruhen zum mindesten auf Oberflächlichkeit seitens Haeckels. Man urteile selbst. Da heißt es z. B.: "Hensen hat neuerdings diese Fauna (nämlich des Sargassos, d. h. jener gewaltigen Algenmassen des atlantischen Ozeans zwischen den Kanarischen und Westindischen Inseln) als auffallend arm beschrieben und konnte nur 10 Tierarten in derselben auffinden. Der Challenger hat auf demselben atlantischen Sargasso mehr als fünfmal soviel Arten, nämlich 55, gefunden." — Hierzu bemerkt nun Hensen (S. 13): "Das ist ja schon deutlich, nur kann man Haeckel nie trauen! Abgesehen davon, daß sein Zitat versehentlich falsch ist, habe ich meinerseits das Meer dort, aber nicht die Sargassopflanzen arm genannt und habe die Zahl 10 nur bezüglich der regelmäßigen auf dem Sargasso vorkommenden Arten angegeben." Hensen weist dann nach, daß sie auf dem Sargasso 20 Arten sammelten, obwohl sie nur in einer Jahreszeit dort waren, der Challenger aber viermal. Von den 54 (nicht 55, wie Haeckel wieder ungenau sagt) Arten der Challengerexpedition waren 13 stets nur freischwimmend, gehörten also nicht zu den "Sargassotieren"; außerdem gehören auch 2 Krebse nicht zur eigentlichen Sargassofauna; es bleiben also 39 Arten, von diesen nennt der Challengerbericht 19 überhaupt nicht, 3 sind nicht auf der Expedition gefunden und 8 nicht im Sargassomeer, es bleiben also von Haeckels 55 Arten nur 9 übrig, die in Betracht kommen. Dies ist solch ein hübsches Beispiel davon; wie Haeckel zu Werke geht, um seine Gegner zu vernichten. Hensen setzt hinzu: "Wozu also der innerlich unwahre

Angriff Haeckels, der uns schwer geschädigt haben muß? Törichte Frage! natürlich, gerade dazu!"

Gewissenhaft ist auch eine Haeckelsche Übersetzungsprobe aus dem Englischen, wie Hensen (S. 16) nachweist, wobei in den Bericht der Challengerexpedition "entschieden Unrichtiges" gebracht wird. Auch an einer anderen Stelle wird eine Haeckelsche Verdrehung aufgedeckt (S. 21), auf die Sache selbst können wir nicht eingehen, da es uns zu weit Hensen fügt hinzu: "So streitet Haeckel! ... führen würde. Er nimmt einen Brocken, phantasiert sich darüber den möglichst großen Unsinn zurecht. schiebt diesen seinem Gegner unter und widerlegt das glorios. Dabei rechnet er sogar ganz richtig. denn seine Schüler halten wohl alles von ihm für völlig klar und richtig und wollen nichts auch nur lesen, was sie in diesem Gedanken stören könnte." Von einem weiteren Zitat (S. 27), bei dem Haeckel wie gewöhnlich die Seitenzahl nicht angibt, erklärt Hensen, daß er eine derartige Äußerung in seinem eignen Buch nicht finden könne.

Es scheint so, als ob diese schroffe Verurteilung Hensens von Seiten Haeckels auch wieder auf dessen Ablehnung des Darwinismus Haeckelscher Art und des Monismus zurückzuführen ist. Wenigstens sieht sich Hensen veranlaßt in seiner Schrift auch auf diesen Punkt einzugehen, vom Monismus sagt er S. 44, daß sich etwas Unfruchtbareres und Öderes doch kaum denken ließe. Er geht dann mit Haeckels Stammbäumen und mit dem "cenogenetischen" biogenetischen Grundgesetz scharf ins Gericht. Bekanntlich schiebt Haeckel der Natur da, wo sie sich nicht nach dem von ihm und Fritz Müller erfundenen biogenetischen Grundgesetz (die Einzelentwicklung soll danach die Stammesentwicklung wiederholen) richtet, einfach "Fälschungen" (Cenogenesis) unter. Hensen sagt dazu: "Weil die Natur sein biogenetisches Grundgesetz gefälscht hat, so hat Haeckel in der oben S. 10 nach

His dargelegten Weise (gemeint ist die Geschichte von den 3 Klischees usw.) wieder die Natur cenogenetisiert; jetzt versteht man die Sache vollkommen!"

Man sieht, es sind in all diesen Jahren immer wieder die Fachgenossen Haeckels also Naturforscher, welche gegen ihn die "Geschichte von den 3 Klischees" vorbringen und durchaus noch nicht für erledigt halten, nicht aber Theologen, wie Schmidt seine Leser glauben machen will (s. oben).

Ebenso wie das biogenetische Grundgesetz bekämpft Hensen auch Haeckels Gasträatheorie und eine all mählich e Entwicklung. Damit ist er ja nun natürlich völlig und unrettbar bei Haeckel unten durch. Hensen schließt seine Schrift mit folgenden Worten:

"Mein Freund, Pofessor His, hat gesagt: "Es bleibt das Verfahren von Prof. Haeckel ein leichtfertiges Spiel mit Tatsachen, gefährlicher noch als das früher gerügte Spiel mit Worten." Dieser Ausspruch findet sich aufs neue bestätigt. Haeckel hat alle Fälle der Beobachtung großer Ansammlungen von Meerestieren, wo immer derselben als seltener Erscheinung Erwähnung getan ist, so künstlich zusammen gestellt, daß unser Erstaunen über den Reichtum des Meeres keine Grenzen findet. Es ist nur ein leichtfertiges Spiel, wenn er den Sekretär der Akademie in den Streit zieht, S. 22, wenn er meine Untersuchungen auf irrsinnige Gedanken zurückführen will, S. 21, meine Netze als "Müller-Netze", d. h. Schmetterlingsnetze mit dichterem Zeug, bezeichnet (S. 88), wenn er über Meeresströmungen und sonstige geographische Verhältnisse spricht, ohne es der Mühe wert gehalten zu haben, darüber nachzulesen, wenn er über Reichtum oder Armut des Ozeans an Plankton aburteilen will, wo überhaupt durch meine Untersuchungen 1) zum ersten Male ein

<sup>1)</sup> Der Begriff des Planktons rührt überhaupt von Hensen her,

Maßstab gewonnen worden ist. Er spielt nach wie vor leichtsinnig mit der Vererbung, mit Grundgesetzen der Natur, mit Stammbäumen und Entwicklungsvorgängen, genau wie ein "tätiger und rücksichtsloser Parteiführer". Leider ist es ihm gelungen in gewissen Zweigen der Wissenschaft Parteien, wie in einem Parlament, zu bilden, und seine Partei ist hochgetragen worden von einem autoritäts-gläubigen Laienpublikum, um welches er warb. In der Wissenschaft ist aber keine Parteiherrschaft zu dulden, sie macht zwar stark im Kampf, aber wen sollen denn wir bekämpfen? Doch nicht etwa die Natur? Sie, die niemals fälscht, sondern dem wahren Freund immer die Wahrheit redet?"

Auch der Zoologe der Planktonexpedition, Professor Brandt, hat das Wort gegen Haeckel ergriffen (Haeckels Ansichten über die Planktonexpedition, Kiel 1891). Wir können des weiteren darauf nicht eingehen und wollen hier nur folgende Kennzeichnung Haeckels aus dem Buch anführen: "Es ist für Haeckels Kampfesweise charakteristisch, daß er in erster Linie bestrebt ist, den Gegner lächerlich zu machen oder ihn als recht dumm hinzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Eine möglichst flüchtige Lektüre und Verdrehen dieses oder jenes Satzes führt zuweilen schon zu einem solchen Ergebnis, wenn nicht, so wird etwas untergeschoben."

Zum Schluß dieses Kapitels über die Planktonexpedition, das ja nicht so schwerwiegende Sachen wie die vorhergehenden oder das folgende berichtet hat, aber immerhin doch von der Gewissenhaftigkeit des monistischen Propheten ein ganz eigenartiges Bild entwirft, sei darauf hingewiesen, daß man bei der jüngsten deutschen Tiefsee-Expedition, die Prof. Chun in Leipzig leitete, wohl Prof. Hensens reiche Erfahrung zu Rat gezogen, nicht aber Haeckel um seine Meinung gefragt hat (vgl. das großartige Werk Chuns: "Aus den Tiefen des

Weltmeers", Jena, G. Fischer, 1900). Ob nun neue Verdächtigungen auch dieses deutschen Unternehmens von Jena aus erfolgen werden?

#### VII.

### Haeckel und Hamann.

Der Zoologe, Professor Dr. Otto Hamann, ein früherer Schüler Haeckels, hatte als Privatdozent in Göttingen ein Buch veröffentlicht mit dem Titel "Entwicklungslehre und Darwinismus" (Jena, H. Costenoble, 1892), in dem er eine sehr wertvolle, vernichtende Kritik des Darwinismus lieferte. Dabei mußte er natürlich auch auf Haeckel kommen, und da führte er die durch His aufgedeckten Fälschungen desselben an. Dies hat dann Haeckel veranlaßt in der Schrift "Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft" (Bonn, E. Strauß, 1893) den jungen Zoologen, natürlich in seiner Verdächtigungsmanier, tot zu machen: auf S. 39 nennt er das Buch das "elende Machwerk des darwinistischen Renegaten Otto Hamann", und auf S. 42 läßt er sich dann über ihn folgendermaßen aus:

"In jüngster Zeit hat sich zu dem berühmten Pathologen (Virchow) unerwartet ein unberufener Bundesgenosse gestellt, Otto Hamann, früher Privatdozent in Göttingen. Seine angebliche Widerlegung der heute allgemein angenommenen Anschauungen<sup>1</sup>) ist betitelt: "Entwicklungslehre und Darwinismus...". Was Louis Agassiz vor 25 Jahren mit sehr

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man beachte wieder diese leere Behauptung! Wie kann Haeckel behaupten, daß seine Anschauungen allgemein angenommen seien!

viel Geist und reichen Kenntnissen vergebens versucht hatte 1). das unternimmt hier Otto Hamann mit sehr wenig Geist und mit ungenügenden Kenntnissen. Zu spät! Sein Buch ist in klerikalen Kreisen mit lebhafter Freude begrüßt worden, weil es eine "Umkehr der Wissenschaft" (im Sinne des seligen Stahl) und eine Bekehrung der kritischen Naturwissenschaft zum mystischen Kirchenglauben bedeute. Diese Freude des orthodoxen Klerus ist deshalb grundlos, weil das angeführte Werk von Otto Hamann von Anfang bis zu Ende eine große Lüge ist. Ich kenne den Verfasser sehr genau, da er seit 13 Jahren mein spezieller Schüler ist und mehrere Jahre mein Assistent war (NB! weshalb sich Haeckel wohl "mehrere Jahre" einen Assistenten von so "sehr wenig Geist" und mit so "ungenügenden Kenntnissen" gehalten hat, sonst sucht man sich dazu die tüchtigsten seiner Schüler aus). Die Entwicklungslehre vertrat er stets mit enthusiastischem Eifer: ich besitze viele Briefe von ihm, voll Verehrung und Dankbarkeit. Als vor drei Jahren die "Ritterprofessur für Phylogenie" in Jena vakant wurde, für welche ich statutenmäßig die Vorschläge zu machen habe, bewarb sich Dr. Hamann bei mir eifrigst um dieselbe, mündlich und schriftlich. Da er jedoch unter zehn in Frage stehenden Kandidaten der untüchtigste, und zudem sein unzuverlässiger Charakter allgemein bekannt war, schlug seine Bewerbung fehl. Dieser Mißerfolg bewog ihn, nun sein Glück mit dem Gegenteil zu versuchen. Er ging plötzlich in das Lager des orthodoxen Mysti-

<sup>1)</sup> Haeckels Urteile wechseln also, wie es ihm gerade past. Es handelt sich um Agassiz' "Schöpfungsplan", hier spricht er, um Hamann herunterzusetzen, von "sehr viel Geist", an der oben zitierten Stelle gegen His nennt er das Buch "erheiternden Unsinn" und in "Ziele und Wege usw." S. 83 spricht er gar von Agassiz' "Charlatanterie" (s. auch unten, S. 66).

zismus über und bekämpfte die von ihm bisher vertretene Phylogenie und den Darwinismus als die gefährlichste Irrlehre. Es lohnt nicht, die zahlreichen Unwahrheiten und Entstellungen der Tatsachen in Hamanns Buch zu widerlegen; denn der Verfasser glaubt selbst nicht daran. Den zoologischen Fachgenossen (NB! d. h. natürlich nur den wenigen Anhängern Haeckelscher Phantasien und Entstellungen) ist die Sachlage so bekannt, daß ich weiter kein Wort darüber zu verlieren brauche. Aber auch die ehrlichen Gegner der Entwicklungslehre dürften einen so gewissenlosen Renegaten als Bundesgenossen zurückweisen; denn er bedarf nur der klingenden Münze, um ihn wieder in das Lager des Darwinismus zurückzuführen. Auch darf man nicht, wie kürzlich geschah, Hamann mit Virchow zusammenstellen. So sehr wir auch Virchows hartnäckigen Kampf gegen den Darwinismus bedauern, so müssen wir doch annehmen, daß derselbe auf ehrlicher Überzeugung beruht, während bei Hamann das Gegenteil der Fall ist."

Selbst wenn man gewohnt ist, Haeckels Worte mit Vorsicht aufzunehmen, muß man doch beim Lesen dieser sicheren Worte stutzig werden und auf den Gedanken kommen: hier hat Haeckel doch gewiß einmal Recht. Untersuchen wir daraufhin den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit und ihre geschichtliche Grundlage.

Wegen dieser Worte strengte Hamann gegen Haeckel eine Beleidigungsklage an, die am 21. September 1893 zum Austrag kam: Haeckel wurde zu 200 M. Strafe und zu  $^9/_{10}$  der Kosten verurteilt, Hamann infolge von Haeckels Widerklage zu 30 M. Strafe und  $^1/_{10}$  der Kosten. In der öffentlichen Gerichtssitzung überhäufte Haeckel Hamann mit neuen Schmähungen: letzterer habe sein Buch für den Kultusminister von Zedlitz geschrieben, zur Belohnung sei er zum Professor ernannt und nach Berlin berufen und habe er eine

hohe Stelle bekommen. Hamann stehe mit den Jesuiten in Verbindung und habe sich diesen verkauft.

In der Folge hat dann Hamann in der Schrift: "Professor Ernst Haeckel in Jena und seine Kampfweise" (Göttingen, R. Peppmüller. 1893) seinen ganzen Handel mit Haeckel urkundlich dargelegt. Und das war um so nötiger, als in der "Freien Bühne" im Oktoberheft 1893 offenbar von einem Haeckelschen Claqueur Briefe Hamanns an Haeckel aus früherer Zeit veröffentlicht wurden (der letzte ist 3 Jahre vor dem Erscheinen des oben genannten Werkes von Hamann geschrieben), die von seiner früheren Begeisterung für Haeckel Zeugnis ablegen.

Bezüglich der Anschuldigung der Jesuitenfreundschaft teilt Hamann mit, daß er am "Österreichischen Literaturblatt" der Leo-Gesellschaft als Referent über zoologische Arbeiten beteiligt ist. Die Angabe Haeckels, daß Hamann seit 13 Jahren sein spezieller Schüler und mehrere Jahre sein Assistent gewesen sei, enthält, wie Hamann berichtet, eine direkte Unwahrheit. Hamann kam Ostern 1879 nach Jena, im 3. Semester wurde er Haeckels unbesoldeter Famulus, Winter 81/82 war er in Italien, 1882 machte er das Doktorexamen; de mnach war Hamann nur 5 Semester in Jena und davon 3 Semester Haeckels Famulus, das ist etwas anderes als "mehrere Jahre mein Assistent".

Daß Hamann Haeckels begeisterter Schüler war, gibt er unumwunden zu, er schildert dies mit folgenden Worten: "Als junger Student war ich der Entwicklungslehre, wie er sagt, enthusiastisch zugetan. Das leugne ich nicht. Gewaltig, wie ich gern bekenne, war dieses Mannes Art im Vortrage der Entwicklungslehre. Und wenn er uns auf seine Weise nachwies, wie das Rätsel der Schöpfung gelöst sei, wie es nur die Beschränktheit und die Böswilligkeit seiner Gegner sei, die sich seinen Lehren und denen Darwins entgegenstelle — da waren wir alle, die wir noch nicht lange

die Schule verlassen hatten, überzeugt, daß das alles Wahrheit sei, was wir hörten. Dazu kam eine Liebenswürdigkeit im persönlichen Verkehr, die alle etwaigen Zweifel niederschlug."

"Persönlich habe ich den Mann verehrt und alle seine Ausschreitungen gegen andere Zoologen usw. verteidigt, — bis zu dem Zeitpunkt, als ich selbst belogen wurde."

Weiter berichtet Hamann, daß er schon in seinen ersten Arbeiten Ansichten äußerte, die gegen Haeckels Gasträatheorie gerichtet waren. Seine wissenschaftlichen Ansichten hätten sich mit den Jahren geändert, aber er hätte z. B. auch schon bei seiner Habilitation in Göttingen die mit Haeckels Gasträatheorie zusammenhängende Cölomtheorie Hertwigs abfällig beurteilt und ein anderes der von ihm damals vorgeschlagenen Themata sei die "sprungweise Entwicklung" gewesen, also hat er sich schon zu jener Zeit mit dem Problem beschäftigt, das seine spätere Schrift über die Entwicklungslehre kennzeichnet.

"Mit dieser meiner wissenschaftlichen Selbständigkeit," fährt Hamann fort, "habe ich stets geglaubt, daß sich meine Verehrung, die ich für Haeckel hatte, vereinigen lasse. Daß ich ihm meine Dankbarkeit oft bezeugt habe, habe ich keinen Grund zu leugnen, zumal ich mit der Jenenser Brille noch vieles betrachtete, und ich, so oft ich den Mann persönlich wiedersah, immer von neuem an ihn glaubte."

In bezug auf die "Ritterprofessur" ist nun folgendes zu sagen. Als sie frei wurde, schrieb Hamann an Haeckel und fragte, ob er wohl hoffen dürfe, für dieselbe vorgeschlagen zu werden. Der Brief ist in der "Freien Bühne" abgedruckt. Zu bemerken ist, daß Haeckel ihm schon vorher mündlich gesagt hatte, daß er ihn (Hamann) für den Fall des Freiwerdens der Stelle in Aussicht genommen hätte. Hamann hatte aber wohl gemerkt, wie sehr Haeckel es ihm

verübelt hatte, daß er mit His, über den Haeckel damals die Schale seiner Wut ausschüttete, in Verbindung stand.

Haeckels Antwort auf jenen Brief lautete:

"Lieber Herr Doktor!

Wie sich von selbst versteht, habe ich bei der wichtigen Frage, wen ich 2) an die Stelle des nach ... berufenen ... für die vakante Ritterprofessur in Vorschlag bringen soll, in erster Linie mit an Sie gedacht?). So einfach indessen liegt die Sache nicht. Wie verwickelt und schwierig für mich die Sachlage ist, können Sie selbst sich zunächst auf Grund folgender Tatsachen klar machen . . . (folgten die Instanzen, die bei der Besetzung in Betracht kommen, ferner: von den 9 Bewerbern habe er nach wiederholter Rücksprache mit dem Kurator und seinen 3 Kollegen die 3 geeignetsten Kandidaten ausgesucht) . . . . . . Unter diesen drei Vorgeschlagenen befinden Sie sich (von Haeckel unterstrichen). Mehr darf ich Ihnen diskreterweise nicht sagen; und ich muß leider noch vertraulich hinzufügen, daß mein persönlicher¹) Wunsch, Sie primo loco zu designieren, zu meinem Bedauern nicht zu erfüllen war. Bei der Besprechung Ihrer Kandidatur mit den genannten Herren habe ich Ihren Eifer und Fleiß, Ihre tüchtige Vorbildung und reichen Kenntnisse, den Wert Ihrer umfangreichen Arbeiten gebührend hervorgehoben<sup>2</sup>), ja vielleicht, meinem freundschaftlichen Gefühl folgend, eher zu sehr betont. Es wurde mir einstimmig 1) entgegnet, daß Ihrer Berufung persönliche 1) Bedenken im Wege ständen, welche bei der schwierigen Stellung der Ritterprofessur. insbesondere bei der Mißgunst des Senats gegenüber dieser bevorzugten Stellung, schwer ins Gewicht fallen."

<sup>1)</sup> Von Haeckel unterstrichen!

s) Von mir gesperrt!

Hamann reiste nach Jena und erfuhr, daß jene 3 Kollegen seit 2—3 Wochen verreist waren (es waren Herbstferien), daß also Konferenzen bzw. "wiederholte Rücksprachen" nicht stattgefunden hatten, was später einer der 3 Kollegen mündlich bestätigte. Hamann fährt fort: "Ich war also auf das Schlimmste belogen worden! Weiter erfuhr ich, daß es überhaupt nicht in den Statuten steht, daß eine Konferenz vorausgehen muß. Also wiederum eine Unwahrheit!"

Man beachte: in dem Brief an Hamann sagt Haeckel, er habe Hamanns Eifer und Fleiß, tüchtige Vorbildung, reichen Kenntnisse und umfangreiche Arbeiten gebührend hervorgehoben, im "Monismus" dagegen nennt er ihn unter den Bewerbern den "untüchtigsten" und spricht von "wenig Geist" und "ungenügenden Kenntnissen". Hier kommt man also um den Schluß auf keiner Seite herum: Haeckel hat bei dieser Sache wenigstens einmal die Unwahrheit gesagt:

Am 5. November erhielt dann Hamann folgenden Brief von Haeckel!

## "Verehrter Herr Doktor!

Beifolgend sende ich Ihnen 2 Exemplare meiner Deep-Sea-Keratosa mit der Bitte, das eine zu behalten, das andere an . . .

Die Ritterprofessur ist nun definitiv Dr. . . . übertragen worden, dessen Berufung Senat und Fakultät einstimmig beantragt haben. Es standen zuletzt nicht weniger als zwölf Kandidaten auf der Wahlliste, darunter vier auswärtige Dozenten. Ich kann Ihnen nur mein aufrichtiges Bedauern wiederholen, daß es unter den tatsächlich obwaltenden Verhältnissen unmöglich war, . . . Sie primo loco vorzuschlagen.

Mit dem aufrichtigen Wunsche, daß Sie recht bald eine

bessere Stellung erlangen mögen, und mit dem guten Rate in Ihren Äußerungen vorsichtiger zu sein.

Ihr

E. Haeckel."

Gegenüber den Angaben dieses Briefes erfuhr Hamann später, daß die Regierung an Senat und Fakultät die Mitteilung kommen ließ, man habe Dr. . . . für die Ritterprofessur in Aussicht genommen, und sie aufforderte, sich hierüber gutachtlich zu äußern. Aber ehe dies geschehen konnte, war an Dr. . . . schon die Mitteilung ergangen, daß er die Professur erhalten habe, weshalb Senat und Fakultät selbstredend nicht anders konnten als zustimmen. Außer Dr. . . . war in der Fakultät kein anderer Mann genannt worden. Der Brief, aus dem Hamann dies alles erfuhr, schloß mit den Worten, "daß es lebhaft zu beklagen sei, daß durch den Kollegen Haeckel der Verlauf der Angelegenheit in einer Weise geschildert sei, wie er der Wahrheit nicht entspricht".

#### VIII.

Haeckels Kampfesweise gegen andere Gegner.

Zu Haeckels Lieblingsdogmen gehört die von ihm mit Pomp als "Theorie" bezeichnete Gasträahypothese, die er in der "Jenaischen Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft", Jahrgang 1874—1877 dargelegt hat. Nach derselben sollen alle mehrzelligen Tiertypen aus einer und derselben Grundform, der hypothetischen Gasträa, entstanden sein, die zeitlebens ebenso gebaut gewesen sein soll wie die sog. Gastrula oder Darmlarve, eine bei manchen Tieren beobachtete Entwicklungsform von der Gestalt eines Bechers mit doppelter Wand, d. h. mit den beiden Keimblättern "Ektoderm", aus dem die animalen, und "Entoderm", aus dem die vegetativen Organe entstehen sollen.

Diese allerdings recht einfache Hypothese fand sofort den größten Widerspruch von Seiten der meisten Zoologen. Ich nenne aus den siebenziger Jahren nur: Selenka (Troschels Archiv 1874, XI, S. 137ff.), Fol, Moquin Tandon. R. Leuckart (Ber. über die wiss. Leistungen der Naturgeschichte der niederen Tiere während der Jahre 1872 bis 75), Alex. Agassiz, Claus (Grundzüge der Zoologie, 4. Aufl., Marburg, 1880, S. 54ff.), Metschnikoff (Zur Entwicklungsgeschichte der Kalkschwämme, Zeitschrift für wiss. Zoologie, XXIV, 1874), Kowalevsky, Dohrn, Ihering (vergl. Anatomie des Nervensystems und Phylogenie der Mollusken, Leipz. 1877, S. 21), Goette, K. E. von Baer, Semper, His, Kölliker (Entwicklungsgeschichte, 2. Aufl. S. 382), O. Schmidt u. a. m. Bemerkenswert ist, daß diese Männer z. T. Darwinianer sind. Ganz besonders scharf drückt sich Metschnikoff aus; K. E. von Baer erzählt in einem Brief an Alex. von Keyserling vom 25. Juni 1874 (Stölzle, K. E. von Baer und seine Weltanschauung, Regensburg 1897, S. 668) Metschnikoff sage geradezu, "Haeckel habe seine Beobachtungen an den Kalkschwämmen¹) erdacht." Ein hartes Urteil! Wieviel davon wahr ist, kann ich nicht entscheiden; auffallend ist aber, was darüber der Darwinianer O. Schmidt sagt (s. Claus, Grundzüge

<sup>1)</sup> Aus denen er nämlich seine ganze Gasträahypothese abgeleitet hat.

der Zoologie 4. Aufl., S. 54): "Es ist aber eine sonderbare Ironie des Schicksals, daß sie (nämlich die Gasträatheorie) gerade bei der Tierklasse, von wo aus sie begründet wurde, bei näherem Zusehen nicht ausreicht und nicht zutrifft." Und ferner (Zur Orientierung über die Entwicklung der Spongien. Zeitschrift für wiss. Zoologie 1875 Suppl. Bd. XXV. S. 127): "Ich habe diese Beobachtungen (nämlich Haeckels) über den Bau der Flimmerlarven von Sycandra raphanus und glabra mit peinlicher Sorgfalt wiederholt. Ich kann nur behaupten, daß unsere beiden Arteu keine Gastrula bilden, und daß damit leider die vermeintliche durchgreifende Wichtigkeit der Gastrula für die Kalkspongien mit allen den so schönen theoretischen Folgerungen nicht mehr existiert." ferner noch das Urteil zweier anderer Forscher über Haeckels Arbeit über die Kalkschwämme angeführt. Poléjaeff erklärt (Challenger Report on the Calcarea. Zoology. Vol. VIII, S. 32), daß Haeckels Aufstellungen sich als irrig erwiesen hätten und daß seine Arbeit in den mannigfaltigsten Punkten irrtumlich, einseitig und inkonsequent sei. Barrois urteilt (Embryologie de quelques éponges. Annales d. Sc. Nat. Ser. 6. III. 1876), daß in jener Arbeit die Phantasie gar zu oft die wissenschaftliche und kalte Beobachtung vertreten habe. Jedenfalls ist hier also festzustellen, daß Haeckels Beobachtungen an Kalkschwämmen, aus denen er die Gasträshypothese abgeleitet hatte, von anderen, und zwar anerkannt bedeutenden Zoologen auf das bestimmteste als falsch bezeichnet werden; damit bricht aber die schöne Hypothese völlig zusammen, sie verliert jede tatsächliche Grundlage und daher natürlich auch jede wissenschaftliche Berechtigung; zumal die anderen oben genannten Zoologen auch für andere Tiere ihre Geltung in Abrede stellten.

Diese Angelegenheit ist übrigens auch insofern von Wichtigkeit als sie zeigt, wie man über Haeckel als Beobachter in Fachkreisen denkt. Zieht nun Haeckel hieraus die nötigen Konsequenzen, h. gibt er die Hinfälligkeit oder doch Zweifelhaftigkeit iner Hypothese zu und behält sie für sich? O, nein! Einmal runglimpft er seine Gegner oder macht sie lächerlich, andererits wiederholt er seine Gedanken als anerkannte sog. "Theorie" hraus. jahrein.

Auf die Angriffe seiner Gegner antwortet Haeckel in der chrift "Ziele und Wege der heutigen Entwicklungsgeschichte" Iena 1875). Er sagt da zunächst (S. 10), daß er näher af sie in den Nachträgen zur Gasträatheorie eingehen wollte. a diesen (Jen. Zeitschr. f. Naturwiss. 1877, S. 56) aber beaft er sich auf die weiteren Fortschritte der vergleichenden intogenie. Eine eigenartige Manier, zumal jene genannten loologen trotz der angeblichen Fortschritte sämtlich auf ihrem tandpunkt stehen bleiben. Doch was sagt Haeckel nun onst noch in jener oben genannten Schrift? Er wendet sich 1880nders gegen His und Goette. Daß er die schweren Anchuldigungen des ersteren in Sachen der "Geschichte von den Klischees" usw. zu entkräftigen überhaupt nicht versucht. labe ich schon gesagt. Da er die beiden bedeutenden Männer un doch nicht in jeder Hinsicht schlecht machen kann, ühmt er die technische Seite ihrer Forschung und nennt sie ,fleißige Handlanger". An anderer Stelle (Jenaische Zeitchrift für Naturwiss. 1875, S. 470 und 474), spricht er sogar 70n Goettes "höchst sorgfältigen Beobachtungen" und "vollcommen naturgetreuer Darstellung". Sobald es sich aber darum landelt, daß die beiden Haeckels willkürliche Deutung von latsachen nicht unterschreiben, hört ihr Ruhm auf. Weil His bei seiner sog. Parablastentheorie einen Einwurf und gevisse Behauptungen von Haeckel ignoriert und sich "entplödet", jene Theorie "als eine seiner wichtigsten Entdeckungen inem weiteren Kreise ausführlich vorzutragen und zu verichern, daß er weniger als je Grund habe, von seiner bislerigen Überzeugung abzulassen, - erklärt Haeckel (S. 32): "His begeht hier wissentlich eine starke und den nicht eingeweihten Leser absichtlich irreführende Unwahr heit!" Wenn das eine Unwahrheit ist, wie soll man denn alles das nennen, was Haeckel von allen Seiten nachgewiesen wird? Im übrigen findet man über His eine ganze Reihe von Liebenswürdigkeiten, so z. B. "unglaubliche Rohheit physiologischer und morphologischer Darstellungen" (S. 34) u. a. m.

Goette kommt fast noch schlimmer dabei fort, bei ihm gibt es "bodenlosen Unsinn" (S. 45) und "oberflächliche Kenntnisse", außerdem wird er mit einer langen, durch allerhand Witze gewürzten Kritik abgetan.

Überhaupt ist die ganze genannte Schrift reich an Beschimpfungen von Haeckels Gegnern; so geht es auf S. 34 dem Physiologen Carl Ludwig recht schlecht (,naive Rohheit seiner allgemeinen biologischen Anschauungen und seine sprichwörtliche Unbekanntschaft mit dem Gesamtgebiet der Morphologie"). S. 80 ff. liefert Haeckel eine alles Maß übersteigende Beschimpfung von L. Agassiz, er nennt ihn den genialsten und tätigsten Industrieritter auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaft, daß er sich dabei nicht selten zu einer bedenklichen Höhe des Schwindels erstieg, war nur natürlich" usw. Die scharfe Behandlung des Altkatholiken Michelis ist schon eher zu verstehen, weil derselbe Haeckel gegenüber ebenfalls sehr scharf war, hierbei geht natürlich alle Sachlichkeit verloren. Agassiz aber hat Haeckel nichts besonderes getan, allerdings hat er seine Auffassung Entwicklungslehre angegriffen und obendrein einer christlichen Auffassung gehuldigt, das erscheint aber Haeckel sehr gefährlich, weil Agassiz ein anerkannt bedeutender Naturforscher ist, daher benutzt Haeckel einige Vorwürfe, die man jenem gemacht hat, um ihn durch persönliche Verdächtigungen allerschwerster Art zu beschimpfen.

Von Sachs, einem der größten Botaniker des ver-

gangenen Jahrhunderts, sagt er: "Sachs ist ein sehr einseitiger Physiologe und besitzt über viele der wichtigsten morphologischen Fragen kein umfassendes Urteil" (a. a. O. S. 54). Ein Buch des berühmten Geologen Barrande kennzeichnet Haeckel als "ohne jede biologische Kenntnis geschrieben", den Zoologen Mivart tut er so ab: "der ultramontane Mivart, der den Darwinismus durch die Kirchenväter widerlegt" und Wigands Genealogie nennt er "vollkommen sinnlos" (alles dies in Jenaer Literatur-Zeitung 1874, S. 8).

Wigands wirklich klassisches Werk über den Darwinismus ("Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers", Braunschweig 3 Bde., 1875—77) nennt er "unglaublichen und wirklich gehäuften Unsinn" und spottet über "das dicke Buch". Natürlich hat er es nicht gelesen, sonst hätte er wenigstens, wenn anders er Gegnern gegenüber gerecht sein könnte (was ihm ja freilich völlig abgeht), die klare und logisch scharfe Kritik bewundern müssen. Ich möchte doch nicht verfehlen, an dieser Stelle einmal darauf hinzuweisen, daß man jetzt endlich mehr und mehr auf Wigand zurückkommt. So hat ein bedeutender jüngerer Zoologe H. Driesch seinem Andenken zwei Bücher gewidmet und damit gut machen wellen, was die Zeitgenossen an dem viel verkannten Mann versündigt haben.

Wohl mit am allerschlimmsten von allen Gegnern Haeckels ergeht es Adolf Bastian, dem berühmten Berliner Ethnologen. Derselbe hat es gewagt, den Darwinismus und dabei natürlich auch Haeckel zu kritisieren. Unter anderem hatte er gesagt: "Alle Fehler der teleologischen Glaubensrichtung aus vermeintlich überwundenen Standpunkten wiederholend, fällt die Deszendenztheorie in kindische Faseleien, wenn sie in dem Wissensstückwerk auf unserem Erdenwinkel den Plan des Weltgesetzes durchschauen zu können meint, und die aufstrebende Entwicklung vom Protoplasma bis zum Menschen weiter führt." Auf diese freilich scharfe Kritik antwortet nun

Haeckel wieder in der persönlichsten und beleidigendsten Weise (in dem Vorwort zur 3. Auflage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" S. XXXVIII u. XXXIX), da regnet es von "hochtrabendster Phraseologie", "seichtem Geschwätz", "grenzenlos konfus"; Bastians Erörterungen sollen nach Haeckel nunter den zahllosen albernen und kindischen Angriffen gegen den Darwinismus fast alle andere an Verkehrtheit und Unverstand übertreffen", und sie seien eine "treffende Bestätigung des schon 1866 von mir ausgesprochenen Satzes: "Interessant und lehrreich ist der Umstand, daß besonders diejenigen Menschen über die Entdeckung der natürlichen Entwicklung des Menschengeschlechtes aus echten Affen am meisten empört sind und in heftigsten Zorn geraten, welche offenbar hinsichtlich ihrer intellektuellen Ausbildung und zerebralen Differenzierung sich bisher noch am wenigsten von unsern gemeinsamen tertiären Stammeltern entfernt haben." Ferner beauptet Haeckel, daß Bastian "nicht einmal weiß. daß er vor Beginn seiner individuellen Existenz eine einfache Zelle, d. i. ein Protoplasmakügelchen mit einem Kerne war". Auf diese gehässigen Angriffe hin richtete Bastian an Haeckel einen "Offenen Brief" (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey, 1874), in dem er Haeckel nunmehr mit beißender Ironie abfertigt, besonders seinen Dogmatismus und seine Sucht zu popularisieren; er nimmt an, daß Haeckel seine Bücher nicht gelesen hätte, denn: "absichtliche Entstellung will ich Ihnen nicht zutrauen". Den Gegensatz zwischen Haeckel und sich selbst formuliert Bastian folgendermaßen (S. 16): "Was Sie in meinen Schriften Philosophie nennen, sind unwesentliche und nebenherlaufende Exkurse, die nach dem Geschmack des Lesers verschiedene Beurteilung erfahren mögen, die aber den Gesichtspunkt meiner Arbeit in keiner Weise verschieben, wogegen Sie Ihre Philosophie zum Angelpunkte des ganzen Systems machen. Damit wären wir durch alle vermeintlichen Fortschritte im schwindligen

Kreislauf auf die Ausgangsstelle zurückgeführt, und darin sehe ich Ihren Abfall von der echten und treuen Naturforschung. Ihre Unredlichkeit gegen das Publikum, daß Sie ihm eine Fusions- oder Konfusionszechnung bieten, in der es dem Laien unmöglich ist, Naturforschung und Philosophie genau zu trennen"... und (S. 17) "Sie wollen jetzt die Gegenwart wieder auf jenen Standpunkt zurückwerfen, für dessen siegreiche Überwindung wir alle innige Dankgebete emporsandten, Sie wollen aufs neue philosophische Deutungen und Erklärungen in die Naturforschung hineintragen, um damit vor dem großen Publikum zu prunken. Schande über Sie für die Apostasie, für diesen Verrat an dem heiligsten Prinzip der uns allen heiligen Wissenschaft, der Wissenschaft, die wir rein zu halten und zu hüten haben, weil aus ihr das Heil in der künftigen Weltanschauung zu erstehen hat."

Ehe dieser "Offene Brief" noch gedruckt war, erlaubte sich Haeckel schon wieder neue Beschimpfungen Bastians, und zwar bei Gelegenheit einer Rezension (nicht etwa eines Werkes Bastians, aber eines Buches von Spengel über den Darwinismus, in dem Bastian zu Haeckels Empörung Berücksichtigung fand) in der Jenaer Literatur-Zeitung 1874, S. 9. Da heißt es: "Adolf Bastian, dessen wutentflammten Kapuzinaden gegen jegliche Entwicklungslehre und gegen den Darwinismus insbesondere in allen kritischen Naturforscherkreisen schon längst nur erheiternd wirken. Referent hat diesem allgemein (!) verbreiteten Urteil über Bastian, dessen seltenes (aber völlig chaotisches) Wissen nur durch seine noch seltenere Verstandesschwäche übertroffen wird, bereits in der Vorrede zur 3. Auflage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" Ausdruck gegeben; er fügt hier zur Begründung desselben nur noch hinzu, daß Bastians neuster Gegenbeweis gegen den Darwinismus in der merkwürdigen Entdeckung besteht, daß sich noch niemals aus einer Spindeluhr eine Zylinderuhr entwickelt hat. Und eine von den vielen sinnlosen Phrasen dieses ebenso konfusen als arroganten Schwätzers benutzte Spengel . . ."

Abgesehen von den in diesen Worten liegenden Beschimpfungen ist es jedem einsichtigen Leser von vornherein wohl klar, daß jene Geschichte mit der Spindel- und Zylinderuhr wieder eine der vielen Verdrehungen ist, durch die Haeckel seine Gegner in den Augen seiner Leser lächerlich zu machen sucht, um einer für ihn stets sehr schwierigen sachlichen Erörterung zu entgehen.

In einem "Postskriptum" zu jenem "Offenen Brief" geht Bastian nun auch noch auf diese Worte Haeckels mit scharfer Ironie ein, weist jene Entstellung nach und fügt dann ein Urteil über Haeckels Kampfesweise hinzu, das dieser sich wohl wieder nicht hinter den Spiegel stecken wird. Es lautet: "Sie nehmen also keinen Anstand, das Blatt einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Förderung ihrer Parteizwecke mit einer direkten Unwahrheit zu schmutzen? Das kennzeichnet Sie genugsam und Ihre Taktik. Sie haben Ihren großen Gegner 1), dessen Hinscheiden die Naturforschung jetzt so allgemein mit tiefem und aufrichtigem Schmerze betrauert, nie zum Gegenstand eines aufrichtigen Studiums gemacht und beweisen in Ihrer völligen Unfähigkeit auf den Gedankengang eines Andersgesinnten einzugehen, daß in all dem großsprecherischen Geprahle von Widerlegung und Besiegung nur ein Kampf mit Windmühlen gemeint sein konnte. So ist wohl schließlich doch der mir bisher widerstrebenden Ansicht beizupflichten, daß nichts an Ihnen sei, als Wind und Windbeutelei, und wie einige Indizien anzudeuten scheinen, eine bedenkliche Unwissenheit in Dingen, die noch als zu Ihrem Fach gehörig betrachtet

<sup>1)</sup> Gemeint ist L. Agassiz, der kurz vorher gestorben war und auf den Bastian bei jemem Bild von den Uhren Bezug nahm.

werden können. Betreffs des letzteren Ihnen auf den Zahn zu fühlen, bleibt den Zoologen und Physiologen überlassen, für mich aber tut es mir jetzt fast leid, Sie überhaupt einer Antwort gewürdigt zu haben."

Ähnlich lautet Bastians Urteil in seinem Werk "Schöpfung oder Entstehung" (Jena, H. Costenoble, 1875, S. XI). In welcher Weise Haeckel hierauf geantwortet hat, entzieht sich meiner Kenntnis, es wird ja aber gewiß in der in dieser Schrift schon genugsam gekennzeichneten Weise geschehen sein.

Fassen wir kurz zusammen, worin nach dem einstimmigen Urteil aller genannten Naturforscher Haeckels Kampfesweise besteht, so läßt es sich am besten mit dem schon oben zitierten Worte Brandts wiedergeben: Haeckel "ist in erster Linie bestrebt, den Gegner lächerlich zu machen oder ihn als recht dumm hinzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen ist ihm jedes Mittel recht. Eine möglichst flüchtige Lektüre und Verdrehen dieses oder jenes Satzes führt zuweilen schon zu einem solchen Ergebnis, wenn nicht, so wird etwas untergeschoben".

Es fehlt hierbei noch die persönliche Verdächtigung, wie sie im Falle Hamann und auch ganz neuerlich bei Albert Fleischmann so kraß zu Tage tritt.

Der letztgenannte ist Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie in Erlangen. Er war Schüler und Assistent Selenkas (jetzt in München) und war, wie er selbst zugibt, früher ein begeisterter Jünger der Entwicklungslehre, ja, er schrieb eine Reihe von Arbeiten über sie, allein je mehr er sich in die Beweisgründe der Deszendenzlehre vertiefte, um so mehr erkannte er ihre Nichtigkeit, schon im Winter 1891/92 bekannte er die Wandlung seiner Ansicht in einer öffentlichen Vorlesung, und später, in seinem Lehrbuch der Zoologie (Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1898), trat er der Deszendenzlehre offen entgegen. Darob große Entrüstung in Jena, und obwohl Haeckel den neuen Gegner gar nicht kannte,

"verdonnerte" er nicht nur seine Stellungnahme, sondern versuchte auf ihn einen schmählichen Verdacht" zu lenken, indem er schrieb 1): "Dr. Fleischmann war spezieller Schüler und Assistent des ausgezeichneten Zoologen Selenka und vertrat seine Stelle in Erlangen mehrere Jahre während dessen ausgedehnten Reisen, nachdem Selenka seine Professur vor zwei Jahren niedergelegt hatte, scheint Fleischmann jetzt definitiv zu seinem Nachfolger bestimmt zu sein. Vielleicht steht die inzwischen (NB! ist unwahr!) erfolgte "Bekehrung" damit in ursächlichem Zusammenhang? Jedenfalls würde dann der dringende, noch im Vorjahre ausgesprochene Herzenswunsch des bayrischen Landtags erfüllt, daß die Naturwissenschaft endlich umkehre, und daß man als ihre Vertreter keine "Darwinisten" mehr anstelle. Da an allen anderen (!!) Universitäten die Entwicklungslehre für Zoologie wie für Botanik die Grundlage bildet, so wird dann das rechtgläubige Erlangen um so strahlender als kindliche Vertreterin des naiven "Schöpfungsglaubens" in dieser Wissenschaft glänzen, unbefleckt von skeptischer Spekulation und kausaler Erkenntnis."

Im Winter 1899 hat dann Fleischmann vor Studierenden aller Fakultäten Vorlesungen über die Deszendenzlehre gehalten, in denen er als völliger Gegner jeder Deszendenzlehre, nicht nur des Darwinismus, auftrat und alle angeblichen Beweisgründe derselben einer scharfen Kritik unterwarf. Hier ist nicht der Ort darauf einzugehen, sondern es interessiert uns hier nur seine Stellung zu Haeckel. In dem Vorwort zu jenen als Buch veröffentlichten Vorlesungen ("Die Deszendenztheorie", Leipzig, A. Georgi, 1901) teilt Fleischmann jene Verdächtigung Haeckels mit und sagt dazu: "Woher nahm der Mann, dem meine Persönlichkeit völlig unbekannt ist, das Recht, die Reinheit meines wissenschaftlichen Urteils zu be-

<sup>3)</sup> Aufsteigende und absteigende Zoologie. Jenaische Zeitschrift für Med. und Naturwiss. 1898, Bd. 31 S. 470.

zweifeln? Doch wohl nur aus der Verranntheit in den Glauben an die allein seligmachende Kraft seiner theoretischen Dogmen, in der er sich zu sagen erlaubt, wer hier nicht folge, den könnten bloß äußere, unlautere Gründe zurückhalten. Daß es aber Leute gibt, welche deshalb nicht folgen, weil sie kritischer und besonnener sind als andere und weil sie die lediglich der überreizten Phantasie entsprungenen Sätze wohl unterscheiden von wissenschaftlich erwiesenen Lehren, scheint E. Haeckel weniger faßlich."

Und weiterhin heißt es: "Der Vorwurf Haeckels, ich sei vom krassen darwinistischen Unglauben zum frommen Glauben an die unabhängige Erschaffung der einzelnen unveränderten Arten bekehrt worden, berührt mich nicht. Es ist ein dialektischer Kniff zur Bekämpfung eines Gegners, den sachlich zu widerlegen man sich die Mühe sparen möchte, und ungehörig in der Diskussion wissenschaftlich gerechter Männer, welche die Stichhaltigkeit ihrer Meinungen nur nach dem Gewicht der sachlichen Gründe werden erproben wollen."

Das genannte Buch ist im übrigen voll von Nachweisen der Haeckelschen Orthodoxie und seines naturwissenschaftlichen Dogmatismus und für den, der sich darüber einmal gründlich orientieren will, höchst empfehlenswert, da das Buch Haeckel immer möglichst durch Urteile aus seiner eigenen Schule zu schlagen sucht.

Als Beweis für die oben angeführte Kennzeichnung der Haeckelschen Kampfesweise durch Brandt dienen ja schon die zahlreichen Fälle, die wir im vorhergehenden eingehend dargestellt haben, dieselben sind aber damit keineswegs erschöpft. Die Zahl der Naturforscher, welche Haeckel verunglimpft hat, weil sie anderer Meinung waren als er, ist eine noch viel größere. Es seien hier nur noch folgende angeführt.

Dasselbe Verdächtigungssystem, welches er Hamann und Fleischmann gegenüber anwendet, hat er früher schon einmal benutzt, und zwar in seiner Sache mit Virchow und Du

Bois-Reymond. Haeckel hatte am 18. September 1877 in der ersten öffentlichen Versammlung der 50. Vers. Deutsch. Naturf. u. Ärzte zu München eine Rede gehalten "Über die heutige Entwicklungslehre im Verhältnis zur Gesamtwissenschaft"), in welcher natürlich die Entwicklungslehre als feststehende Grundlage nicht nur der Naturwissenschaft sondern auch der Sittenlehre, der "wahren, vernunftgemäßen Natureligion" usw. dargestellt wird. Haeckel kommt dabei zu der Forderung, daß die Entwicklungslehre (natürlich im Sinne Darwins) als "wichtigstes Bildungsmittel auch in der Schule ihren berechtigten Einfluß geltend machen müsse, sie wird hier nicht bloß geduldet, sondern maßgebend und leitend werden" (a. a. O. S. 110).

Dieser Forderung trat noch auf derselben Naturforscherversammlung (am 22. September 1877) Virchow entgegen in seiner berühmten Rede "Die Freiheit der Wissenschaften im modernen Staat" (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey, 1877). in derselben wies er in bewundernswert ruhiger und sachlicher Weise nach, daß die Entwicklungslehre durchaus noch nicht Gemeingut der Wissenschaft ist und daß es nicht angeht, solche strittige Dinge schon in der Schule zu lehren. wendet sich dabei ja auch gegen Haeckels Kohlenstofftheorie und Plastidulseele, allein in so vornehmer Weise, daß man die Rede mit Recht "ein Muster ruhiger Kritik" genannt Auch Du Bois-Reymond wandte sich gegen Haeckel, der ja allerdings schon vorher durch Du Bois-Reymonds berühmte Rede über die Grenzen der Naturerkenntnis Gelegenheit gehabt hatte, diesen mit Gift und Galle zu behandeln. Hierauf folgte eine Entgegnung Haeckels ("Freie Wissenschaft und freie Lehre", Stuttgart 1878), in der jene beiden bedeutenden Männer der Unwissenheit beschuldigt wurden (z. B. S. 27: "Virchow weiß nicht, wie unwissend

<sup>1)</sup> Gesammelte populäre Vorträge II, S. 97 ff.

er in der Morphologie ist"), in der beide aber auch wieder durch Verdächtigungen beschimpft werden. Es heißt dann S. 85: "Vielfach ist die Frage aufgeworfen worden, warum gerade zwei se hervorragende Berliner Biologen, wie Virchow und Du Bois-Reymond, die besonders feierlichen Gelegenheiten der 50. Jahresfeier und der 50. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte benutzten, um eine Lanze gegen den Fortschritt und die Freiheit der Wissenschaft einzulegen 1). Der lebhafte Beifall, den sie beide hierfür sofort von seiten des Klerus (NB! schon wieder dieses schwarze Gespenst!) und aller sonstigen Feinde der Geistesfreiheit (d. h. also aller Nichtanhänger Haeckels) gefunden - und zwar Virchow noch in viel höherem Maße als Du Bois-Reymond - läßt diese Frage ohne Zweifel gerechtfertigt erscheinen. Ich glaube zur Beantwortung derselben einiges beitragen zu können, und da ich nicht durch Ehrfurcht vor dem Berliner Tribunal der Wissenschaft, oder durch um Verlust einflußreicher Berliner Sorge Konnexionen gebunden bin, wie die meisten meiner gleichdenkenden Kollegen, so nehme ich keinen Anstand, hier wie anderswo, meine ehrliche Überzeugung frank und frei zu äußern: unbekümmert um den Zorn, den vielleicht viele wirkliche und nichtwirkliche Geheimräte in Berlin beim Anhören der ungeschminkten Wahrheit empfinden mögen."

Hier werden also ganz unverblümt alle Naturforscher,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dies ist wieder eine völlige Verdrehung! Gesprochen hatten beide nur gegen die Verwertung des Darwinismus auf der Schule! Und weshalb sie dies getan hatten? Ei, mein Herr, weshalb tun Sie so unschuldig? weil eben vorher ein gewisser Herr Haeckel voller Unverstand einen Angriff auf die Besonnenheit der Naturwissenschaft gemacht hatte mit der Forderung, den Darwinismus zur Grundlage des gesamten Unterrichts in der Schule zu machen. Die Vertreter besonnener Wissenschaft waren also angegriffen worden, und sollen sie da nicht etwa das Recht haben zu reden?

die nicht das bekennen, was Haeckel sagt, der Konnexionshascherei beschuldigt.

Haeckels Schule hat das übrigens von ihm schon recht gründlich gelernt. Diese Leute haben schließlich gar kein Gefühl mehr dafür, daß andere Männer auch noch eine freie Überzeugung und Ehrlichkeit besitzen, und das einfach deshalb, weil es ihnen unerklärlich scheint, daß jemand nicht auf ihrem beschränkten dogmatischen Standpunkte steht. Sie sehen also gar nicht, wie sehr gerade ihnen das Merkmal beschränkter Orthodoxie und Unduldsamkeit anhaftet, das sie vielen Christen vorwerfen.

Als Beispiel führe ich nur folgende Stelle aus einem Briefe an, den Haeckel bei der Verhandlung seiner Sache mit Prof. Hamann vorlas. Er erklärte den Verfasser für einen "hochbedeutenden Berliner Naturforscher". Dann stellte sich zur Enttäuschung vieler heraus, daß dieser "hochbedeutende" Mann "Carus Sterne" war, ein populärer Schriftsteller (Ernst Krause), der seine "hohe Bedeutung" lediglich dem Umstand verdankt, daß er ein völlig blinder Verehrer Haeckels ist. Also dieser "hochbedeutende" Mann schrieb an Haeckel: "Seither hat es immer als die beste Empfehlung für Streber gegolten, ein Gegner Haeckels zu sein. Zacharias hätte nie die Unterstützung der Berliner Akademie für seine Plöner Anstalten erlangt, wenn er nicht dem ständigen Sekretär derselben seine Schriften (- mit den vermutlich dick unterstrichenen Ausfällen 1) gegen Sie -) als besten Empfehlungsbrief hätte vorlegen können. Auch der Direktor der "Urania" (NB! Dr. Wilh. Meyer) hält sich in der Gunst seiner Geldgeber dadurch, daß er in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zacharias hatte sich z. B. einmal ("Gelöste und Ungelöste Probleme der Naturforschung" Leipzig 1887, S. 60) erlaubt su sagen: "Eine Theorie wie die von der Perigenesis der Plastidule ist eine Entgleisung des gesunden Menschenverstandes. Logisch unhaltbar ist sie wissenschaftlich ohne Wert."

seinen Vorträgen über Weltentwicklungslehre usw. (die von Unsinn wimmeln) geschickt versteckte Angriffe gegen Sie einfließen läßt. "

Man sieht: das Recht freier Überzeugung ist gegenüber dieser ganzen Haeckelschen Schule nicht mehr vorhanden, wo sie auftritt, wird sie verdächtigt. Angesichts dieser Kampfesweise durfte Semper wohl fragen: wer davor schützt! 1)

Übrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit noch auf eins hinweisen, Haeckel tut immer so, als habe er wie kein anderer den freien Mannesmut seine Überzeugung auszusprechen. Im allgemeinen kann man ihm das ja zugeben; denn das letztere tut er oft ohne jede Schonung seiner selbst, indem er sich durch seine Aussprüche nach allen Regeln der Kunst blamiert und bloßstellt, Beweise genug liefert dieses Buch. Trotz alledem ist es aber auch nicht frei von Versuchen, sich den Umständen anzupassen, so soll das einmal vor dem Großherzog von Sachsen-Weimar geschehen sein, die näheren Umstände sind mir entfallen, aber auch sonst läßt er es an Beispielen nicht fehlen.

Am schönsten und offensten spricht er das selbst in den "Welträtseln" aus, wo er S. 462 andeutet, daß die "mo-

<sup>1)</sup> Übrigens hat diese Schule tatsächlich gar kein rechtes Bewußtsein von ihrem und ihres Herrn und Meisters Gebahren. Mit Wonne zitiert z. B. der oben genannte H. Schmidt (a. a. O. S. 58) folgendes Wort eines Herrn Poritzky gegen Paulsens Haeckelkritik: "So etwas nennt sich wissenschaftliche Kritik. Ich meine, mit dem bloßen Schimpfen ist doch eine gegenteilige Meinung noch nicht widerlegt; wenn das aber der Fall ist, so sehe ich nicht ein, warum unsere Marktweiber nicht zur Kritik herangezogen werden, die im Schimpfen Herrn Paulsen vielleicht noch überlegen sein werden." — Sollte man nicht meinen, dies sei ein Urteil über Haeckels "Ziele und Wege" und über viele Stellen aus seinen Büchern? — Übrigens zeigt sich auch Schmidt in jenem Buch als ein gar getreuer Schüler seines Lehrers, so daß man an den Wachtmeister in Wallensteins Lager denkt: "Wie er räuspert, wie er spuckt, das habt ihr ihm glücklich abgeguckt."

nistische Kirche" der Zukunft "an die bestehenden Einrichtungen der herrschenden, christlichen Kirche anknüpfen" wird, eine "gewaltsame Revolution" wünscht er nicht. So stellt er z. B. auch auf S. 388 für seine neue Religion eine neue "Trinität" auf, "die drei Göttinnen der Wahrheit, der Schönheit und der Tugend". Und so sucht er denn auch Glauben zu machen (S. 405), daß die monistische Ethik auf einer "Goldenen Regel" beruht, die auch Christus wiederholt aussprach in dem einfachen Satz: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Matth. 19, 19; 22, 39. 40; Römer 13, 9 usw.); der Evangelist Markus (12, 31) fügt ganz richtig hinzu: "Es ist kein größeres Gebot als dieses"; und Matthäus sagte: "In diesen zwei Geboten hänget das ganze Gesetz und die Propheten."

Mit Recht weist Bliedner ("Und die Schule verlangt auch das Wort!" Dresden 1900 S. 41) darauf hin, daß hier wieder eine "Fälschung" vorliegt. Einmal unterschlägt Haeckel hier vollständig "das vornehmste und größeste Gebot", wie es Matth. 22, 37 heißt: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt". Nach Haeckel, der da anführt: "In diesen zwei Geboten" . . . könnte man denken, es handle sich hier wirklich lediglich um das monistische Grundgesetz von der Eigenliebe ("wie dich selbst"), dem Haeckel noch, was im Hinblick auf den "Kampf ums Dasein" nichts als eine Cenogenesis ist, als Aushängeschild die Nächstenliebe anfügt. Das andere, was Bliedner rügt, ist das falsche Zitat aus Markus; denn es heißt dort ebenfalls mit bewußter Beziehung auf das vornehmste Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten: "Es ist kein größer Gebot denn diese" (entsprechend dem Urtext). Nun, wir können uns über solche kleinen - Entstellungen nach all den bisher festgestellten Dingen ja nicht mehr wundern.

Haeckels Sündenregister ist mit dem Vorhergehenden keineswegs abgeschlossen. Es läßt sich noch manches anführen.

In der Schrift: "Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck" (Jena 1882 S. IV) heißt es: "Dr. Lucae, ein Frankfurter Arzt, der einige unbedeutende anatomische Spezialuntersuchungen gemacht hat, der aber den bewunderungswürdigen Fortschritten der heutigen vergleichenden Anatomie ganz fern steht." Natürlich ist Lucae in Haeckels Augen nur deshalb "unbedeutend", weil er Antidarwinianer war, übrigens ist der Satz auch wieder irreführend, denn Lucae war, wie sich Haeckel in jedem Konversationslexikon hätte belehren können. Professor und Lehrer der vergl. Anatomie am Senkenbergschen Institut in Frankfurt a. M. S. V. nennt er den größten Teil der Mitglieder der "deutschen anthropologischen Gesellschaft" "naturwiss. Dilettanten" (NB! sie sind nämlich Antidarwinianer), jedenfalls fehlen ihnen die zum Urteil in der Entwicklungslehre erforderlichen gründlichen Kenntnisse in der vergleichenden Zoologie".

Auf S. 18 werden die Gegenschriften gegen Darwin folgendermaßen gekennzeichnet: "Bei vielen dieser armseligen Machwerke wußte man in der Tat nicht, ob man mehr den Mangel an Verstand und Urteil bejammern sollte, der sich darin entblößte, oder mehr Entrüstung über den Hochmut und die Anmaßung empfinden, mit der jene miserablen Skribenten Darwins Ideen verhöhnten und seinen Charakter besudelten." Letzteres nachzuweisen möchte Haeckel schwer fallen, von Darwins Charakter haben seine Gegner stets mit Anerkennung gesprochen, denn Darwin hat sich niemals Fälschungen und Beschimpfungen seiner Gegner erlaubt.

S. 56 wirft Haeckel auch dem berühmten Münchner Anthropologen und Anatomen J. Ranke "merkwürdige Unwissenheit" vor, er war damals Generalsekretär der Anthro-

pologenversammlung. Er und andere "sog. Empiriker" seien mit den wichtigsten Fortschritten der vergleichenden Schädellehre "so gut wie ganz unbekannt". Ähnlich auf S. 58.

In den Welträtseln (S. 444) wird das, was andere Gegner wie der Physiologe Bunge, der Pathologe Rindfleisch und der Botaniker Reinke (Professor in Kiel) gegen den Darwinismus vorbrachten, folgendermaßen gekennzeichnet: "alberne Verdammungsurteile von Seiten unklarer und einseitig gebildeter Spezialisten; die Gesamtheit seiner Gegner tituliert er kurz und gut als "beschränkte Köpfe in der modernen exakten Naturforschung;" Du Bois-Reymond wirft er "oberflächliche Betrachtungsweise" vor (S. 211), und bei ihm, wie bei Wundt, Kant, Virchow und K. E. von Baer erklärt er (S. 118) die angebliche Sinnesänderung als allmählich e Rückbildung des Gehirns im Greisen-Es ist auch wieder eine Entstellung der Tatsachen, daß diese Männer alle eine Sinnesänderung gegenüber einer "Jugendsünde" (Wundt) zeigten, hinsichtlich Kants beruht dies auf Unkenntnis seitens Haeckels, wie ihm Paulsen nachgewiesen hat, bei Du Bois-Reymond und Wundt kann ich es nicht beurteilen, was aber Virchow und Baer anbelangt, so ist bei ihnen ein "totaler philosophischer Prinzipienwechsel", wie ihnen Haeckel einen solchen andichtet, einfach nicht vorhanden, vielmehr hat Haeckel sie, wenigstens Baer, auch nicht verstanden. Es ist dies ja aber überhaupt ein alter, abgedroschener Kunstgriff, mit dem auch andere Materialisten usw. gern arbeiten, z. B. um Newtons christlichen Standpunkt zu erklären, wobei verschwiegen wird, daß derselbe stets ein entschiedener Christ war. Bei K. E. von Baer ist es ebenso, allein gerade daß dieser nun auch auf Haeckels schwarzer Liste steht, war mir doch ebenso interessant wie belustigend, hat doch der berühmte und große Altmeister der Entwicklungslehre dies schon vor 25 Jahren

vorausgesagt. Und darauf muß ich doch am Schluß dieses Abschnitts noch eingehen. Die Darwinsche Schule hätte in den sechziger und siebziger Jahren gar zu gern K. E. von Baer zu den Ihrigen gezählt, leider hatte sie aber keine unumwundene Zusage von ihm, im Gegenteil, wahre Kenner des großen Mannes glaubten ihn mit Recht zu den Gegnern des Darwinismus zählen zu können. Allein mit der ihm eignen Geschicklichkeit las Haeckel ebenso wie bei Goethe auch bei Baer den Darwinismus heraus, und so kam es denn, daß er ihm im Jahre 1875 seine "Ziele und Wege der heutigen Entwicklungsgeschichte" widmete, d. h. also das Buch das, was die Beurteilung seiner Fachgenossen angeht. ungefähr das Giftigste ist, was er geschrieben hat. haben davon ja oben Proben genug geliefert. Offenbar hat Haeckel vorher bei Baer nicht angefragt, Baer seinerseits ist über die Dedikation dieses Pamphlets keineswegs sehr erbaut gewesen: denn am 2. März 1876 schreibt er an den Grafen A. von Keyserling: "Übrigens ist der Kampf (nämlich im Lager der Darwinianer) schon eingeleitet durch lebhafte Angriffe auf Professor Haeckel und seine etwas tumultuarische Abweisung, die er mir zu dedizieren erlaubt hat".1) Und in einem Brief an Professor Huber vom 22. Januar 1876 (a. a. O. S. 675) weist er es zuerst zurück, daß man ihn zum Darwinianer stempele: "Daß Herr Seidlitz mich fortwährend als Darwinisten proklamiert, beruht nur darauf, daß er sowohl als andere mich überreden möchten, ich sei es, weil ich schon früher die Möglichkeit einer Transformation mir gedacht habe. Daß ich aber den loyog aus der Welt nicht verbannen will. und die Weltbildung ohne zugrunde gelegtes Ziel mir völlig undenkbar ist, wollen die Herren nicht gelten lassen. Hat doch Herr Haeckel Agassiz' Stellung zu dieser Frage für bloße Heuchelei erklärt." Und am Schlusse dieses Briefes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) B. Stölzle, K. E. von Baer, Regensburg 1897, S. 676. Dennert, Hacchel.

heißt es dann: "Ganz neuerlich hat Haeckel versucht in einer Schrift, die er mir dediziert hat, alle Naturforscher, die nicht seiner Meinung sind, herunterzureißen, nächstens werde ich wohl in dasselbe Register kommen."

Nun ist er tatsächlich auch in dieses Register gekommen; denn bald nach diesem Brief hat Baer öffentlich in einer kleinen Schrift seine Gegnerschaft gegen den Darwinismus ausgesprochen, dies ist dann der Grund gewesen, daß nun plötzlich nach Haeckels Meinung bei ihm eine Entartung des Gehirns eintrat. Daß diese eigentümliche Entartung des Gehirns, die man als Antidarwinismus bezeichnet, bei Baer aber bereits 1861, also 2 Jahre nach dem Erscheinen der "Entstehung der Arten" vorhanden war, weiß Haeckel nicht, oder er verschweigt es. Man lese darüber einmal bei Stölzle nach (S. 228 ff.). Hier sei nur angeführt, was er am 5. Oktober 1865 an Keyserling schreibt (a. a. O. S. 658): "Das Darwinfieber geht immer noch fort. Ich habe Lust, im zweiten Bändchen meiner Reden dagegen aufzutreten. Wennich nur nicht im Alter zu sehr ins Wespennest greife! Das Alter sollte weise sein, besonders vom Homo sapiens!"

Dies schrieb Baer also 10 Jahre, ehe Haeckel "sich erlaubte" Baer jenes Pamphlet zu widmen. Bald danach entdeckte jener dann bei Baer Gehirnentartung. Übrigens spricht sich Haeckel darüber an einer anderen Stelle der "Welträtsel" noch viel deutlicher aus (S. 308 ff.). Da heißt es: "Vorauszuschicken ist der Hinweis, daß Baer zwar ein Naturphilosoph in bestem Sinne war, daß aber seine ursprünglichen monistischen Anschauungen mit zunehmendem Alter immer mehr durch einen tiefen mystischen Zug beeinflußt und zuletzt rein dualistisch wurden". Dies ist durchaus unwahr! Baer war gerade in seinen jüngeren Jahren völlig theistisch und dualistisch, später mehr pantheistisch gesonnen. Man lese nach bei Stölzle a. a. O. S. 418 ff.

Da dieses Buch 2 Jahre vor den "Welträtseln" erschien, so hätte sich Haeckel wohl besser orientieren können, ehe er solche unwahre Behauptungen in die Welt setzte. dies ist wieder solch ein Beispiel der Art und Weise Haeckels. wie er sich die Tatsachen kritiklos zurechtlegt. Etwas weiter fährt er fort: "Zu einer tieferen Erkenntnis dieses genetischen Grundgedankens (der nämlich das Weltall beherrscht) und zur klaren Einsicht in die wahren bewirkenden Ursachen der organischen Entwicklung vermochte Baer damals nicht zu gelangen, weil sein Studium ausschließlich der einen Hälfte der Entwicklungsgeschichte gewidmet war, derjenigen der Individuen, der Embryologie oder im weiteren Sinne der Ontogenie. Die andere Hälfte derselben, die Entwicklungsgeschichte der Stämme und Arten, unsere Stammesgeschichte oder Phylogenie, existierte damals noch nicht, obwohl der weitschauende Lamarck schon 1809 den Weg zu derselben gezeigt hatte. Ihre spätere Begründung durch Darwin (1859) vermochte der gealterte Baer nicht mehr zu verstehen; der nutzlose Kampf, den er gegen dessen Selektionstheorie führte, zeigte klar, daß er weder deren eigentlichen Sinn noch ihre philosophische Bedeutung erkannte. Teleologische und später damit verknüpfte theosophische Spekulationen hatten den alten Baer unfähig gemacht, diese größte Reform der Biologie gerecht zu würdigen." Auch dies ist alles irreführend und wird Baers wahrer Stellung nicht gerecht; denn derselbe war stets Deszendenztheoretiker und hat darüber schon nachgedacht, als Ernst Haeckel noch in den Windeln lag, was er dagegen bekämpfte, war der roh mechanistische Darwinismus, den zu verstehen es doch wahrhaftig nicht großer geistiger Fähigkeit bedarf, wie das sich vor allem aus Laien und vielfach Gymnasiasten zusammensetzende Klaqueurpublikum Haeckels beweist. Dem soll ein Mann wie Baer geistig nicht gewachsen gewesen sein! Welche Torheit! Übrigens neigte Baer stets zu den

Gedanken Köllikers von einer sprungweisen Entwicklung, und Kölliker stand, um ihn von vornherein vor dem Vorwurf der senilen Gehirnentartung zu schützen, damals, als er mit ihnen Darwin bekämpfte, im allerbesten Mannesalter und auf der Höhe seines Forschens. Der Gedanke der "Zielstrebigkeit", worunter Haeckel offenbar Baers "teleologische" und "theosophische Spekulationen" versteht, hat Baer stets bewegt und stets zu einem Gegner eines mechanistischen Monismus gemacht, dagegen hat er dem wahren, theistischen Monismus Zeit seines Lebens angehangen.

#### IX.

# Eine Probe Haeckelscher naturwissenschaftlich-dogmatischer Arbeit.

Schon in den Tagen des vordarwinschen Materialismus ging das Sehnen der Vogt, Büchner usw. nach dem Nachweis der Urzeugung, und noch als der Darwinismus so einfach die materialistische Weltanschauung zu begründen schien, jammerte Büchner, daß der Darwinismus ein "Loch" habe, wenn die Urzeugung nicht wäre. Doch alle diesbezüglichen Versuche scheiterten. Da machte Huxley im Jahre 1868 seine große Bathybius-Entdeckung und neue Hoffnung schwellte die Brust der edlen Materialisten, Haeckel voran. Huxley wollte durch "sehr sorgfältige Untersuchungen" auf dem Meeresgrund des offenen Ozeans ungeheuere Massen von freiem, lebendem Protoplasma entdeckt haben, eine Art Monere, die er Haeckel unter dem großen Namen "Bathybius Haeckelii" widmete. (Huxley, "On some organisms living at great depths in the

north-atlantic ocean". Journal of microscopical science. Vol. VIII. N. 5. 1868; S. 1. Taf. IV.) Zwei Jahre später wurde Haeckels Sehnen gestillt, und er konnte das Fabelwesen selbst kennen lernen: er erhielt von Preyer ein Fläschchen Tiefseeschlamm von den Faroerinseln und untersuchte den Bathybius selbst. Seine Ergebnisse sind veröffentlicht in "Jenaische Zeitschrift usw." 1870, S. 504 ff. Er konnte im wesentlichen die Angaben von Huxley bestätigen, aber sie auch erweitern und vervollständigen. Es folgt nun in jenem Aufsatz eine genaue Beschreibung des Protoplasmas vom Bathybius, die sogar mit einer schönen Bildertafel illustriert ist.

Uns interessiert nicht sowohl diese Beschreibung als vor allem die daraus gefolgerten Schlüsse. Da heißt es S. 517: "Die Tatsache, daß ungeheure Massen von nacktem, lebendem Protoplasma die größeren Meerestiefen in ganz überwiegender Quantität und unter ganz eigentümlichen Verhältnissen bedecken, regt zu so zahlreichen Reflexionen an, daß man darüber ein Buch schreiben könnte."

Ist dies nicht köstlich? auf dieser "Tatsache" will er Reflexionen, besser gesagt Phantasien, aufbauen, über die er ein Buch schreiben könnte. Das nennt sich induktive, naturwissenschaftliche Methode!! ein Buch von "Reflexionen" über ein e simple "Tatsache"! Diese "Tatsache" wollen wir nachher sogleich näher kennen lernen. Diese "Reflexionen" behielt nun Haeckel allerdings zunächst für sich, immerhin läßt er die Ansicht laut werden, ob hier nicht am Ende ein Protoplasma vorliegt, das sich auf dem tiefen Meeresgrunde fortwährend durch Urzeugung neubildet, damit wäre Okens "Urschleim" gefunden, und in der Tat spricht Haeckel es (S. 500) aus: "er scheint durch Huxleys Entdeckung des Bathybius zur vollen Wahrheit geworden zu sein!"

In der Folge ist dann auch natürlich der Bathybius von Haeckels Schule nach allen Richtungen hin als Urschleim und unser erster Ahn gründlich ausgebeutet worden, und welches war das Ende vom Liede, bzw. als was offenbarte sich schließlich die "Tatsache"?

Bathybius ist gar kein Lebewesen, sondern ein Kunstprodukt, sein Urheber Huxley selbst erklärte hinterher, er sei wohl nichts als in gallertartigem Zustande niedergeschlagener Gips, und auf der Naturforscher-Versammlung zu Hamburg 1876 stellte ihn Möbius zum Ergötzen der Zuschauer künstlich dar (vgl. Vogel, "Haeckel und die monistische Weltanschauung", Leipz. 1877, S. 19).

So war denn der schöne Traum in nichts zerronnen, und die von Haeckel als freie Protoplasmamasse konstatierte "Tatsache" ergab sich trotz seiner sorgfältigen mikroskopischen Untersuchungen und trotz seiner schönen Bildertafel als — Gips. Ob man an diese wirkliche Tatsache nicht auch "Reflexionen" anknüpfen könnte, die ein Buch füllen könnten, Reflexionen über die Forschungsmethode des mechanischen Monismus und seines Propheten?

Allein, der Prophet selbst gab den schönen Traum und seine Reflexionen so leichten Kaufes nicht auf, lange noch glaubte er an Bathybius Haeckelii, bis er ihm — gleichgültig wurde. Für diesen letzteren Umstand besitze ich ein interessantes Dokument von Haeckels eigener Hand.

Anläßlich einer zoologischen Arbeit im Jahre 1884 war ich auf die Angabe gestoßen, daß die sog. Coccolithen, d. h. Kalkkörperchen, die Haeckel als Inhalt des Bathybius beschrieben und abgebildet hatte, auch fossil vorkämen; ich fragte bei Haeckel an und bat um Auskunft hierüber, wie auch über seine gegenwärtige Ansicht von Bathybius. In seiner Antwort vom 20. Mai 1884 läßt er sich zunächst über die Coccolithen aus und fügt dann hinzu: "Was den Bathybius selbst betrifft, so ist dessen angezweifelte Existens jetzt für das Entwicklungsprinzip gleichgültig

geworden, da ähnliche Moneren auch von vielen anderen Forschern in letzter Zeit beobachtet worden sind."

Abgesehen davon, daß man von diesen "ähnlichen Moneren" sonst leider gar nichts vernommen hat, ist doch diese Äußerung sehr bezeichnend. Der Bathybius ist, "für das Entwicklungsprinzip gleichgültig geworden", daher wird das unglückliche Gebilde kalt beiseite geschoben, nicht aber etwa, weil es sich als nicht existierend, als ein Phantasie-protoplasma herausgestellt hat. Diese "Tatsache" wird also auch jetzt nachträglich von Haeckel noch nicht nach ihrer induktiven Bedeutung gewertet, sondern lediglich danach, ob sie für sein "Entwicklungsprinzip" Bedeutung hat. 1)

Das nennt man objektive naturwissenschaftliche Forschung Haeckels, und an die Ergebnisse von derartig eisernem Wahrheitssinn getragenen Beobachtungen soll man nun wie an ein Evangelium glauben, und wer das nicht tut, dem fehlt "logische Schulung" und ich weiß nicht, was alles!!

<sup>1)</sup> Mit jener dem Propheten von Jena eignen starren Orthodoxie hält übrigens die monistische Schule nach wie vor, bis in die neuste Zeit, an dem Bathybius-Dogma fest. Denn in Schmidts Schrift heißt es auf S. 10, wo aus Paulsens harmlosem Irrtum, daß Haeckel der "Entdecker des Bathybius" sei Kapital geschlagen wird: "Die Frage nach der Natur und nach der Möglichkeit des Bathybius ist übrigens immer noch eine offene, das kann ich Herrn Professor Paulsen versichern."

#### X.

# Zusammenfassung.

Indem wir das Ergebnis der vorhergehenden Kapitel noch einmal im Geist an uns vorüberziehen lassen, suchen wir die Antwort auf drei Fragen:

- 1. Wie behandelt Haeckel seine Probleme?
- 2. Wie behandelt Haeckel seine Fachgenossen?
- 3. Wie urteilen Haeckels Fachgenossen über ihn?

### 1. Wie behandelt Haeckel seine Probleme?

Haeckel tut so, als ob er bei Behandlung seiner Probleme ganz auf dem Boden der Naturforschung, z. B. K. E. von Baers, stünde; denn dessen "Beobachtung und Reflexion" als Grundlage alles Forschens macht er sich in "Ziele und Wege usw." (S. 1 u. 96) wie auch in den "Welträtseln" (S. 309) ausdrücklich zu eigen. Das klingt ja nun sehr nett und schön und scheint ganz mit der Induktion als der naturwissenschaftlichen Methode übereinzustimmen. Allein in der Tat ist seine Methode Deduktion: er geht nur in den wenigsten Fällen von Beobachtung aus 1), wie jeder wahre Naturforscher, K. E. von Baer allen voran: seine Grundlage ist vielmehr "Reflexion", doch wollen wir auch hier das Kind mit dem rechten Namen nennen, und der heißt "Phantasie" und nicht "Reflexion". Haeckel besitzt eine glühende Phantasie und mit den Phantomen derselben bevölkert er seine populären Bücher, so daß Du Bois-Reymond mit Recht sagt ("Darwin versus Galiani" S. 15): "will ich aber einmal einen Roman lesen, so weiß ich mir etwas Besseres als Schöpfungsgeschichten".

<sup>1)</sup> Hiervon sind selbstredend seine ausschließlich fachwissenschaftlichen Schriften ausgenommen.

Wahrlich, die Naturforschung hat da längst aufgehört, das ist nichts als "Naturphilosophie" vom reinsten Wasser, ein Dogmatismus gröbster Art.

Nun kann man ja schließlich keinem Menschen verbieten, seinen Phantasien nachzuhängen und sich Luftgebilde zu bauen, die er sich als sein leicht zerrinnendes Weltbild vorgaukelt. Ganz gewiß, da gilt auch das Dichterwort: "Jeder hat einen Sparren frei, wer's nicht glaubt, hat ihrer zwei!"

Gefährlich wird die Sache aber, wenn diese Hirngespinnste unter dem hochtrabenden, wissenschaftliche scheinenden Namen "Monismus" auf den Markt gebracht und dem arglosen Laienpublikum als blanke Wahrheit aufgetischt werden.

Gemeingefährlich endlich wird es, wenn solche Phantasien, ohne daß der Laie, auf den sie in erster Linie berechnet sind, es beurteilen kann, durch Cenogenesis (d. h. Fälschung) bewiesen werden, wie wir in vielen Fällen im Vorhergehenden dargetan haben; sei es nun, daß direkt Bilder von Dingen völlig erfunden werden, die noch kein Mensch gesehen hat, zu denen aber, um den Schein der Wahrheit zu vollenden, sogar die angebliche Vergrößerung hinzugesetzt wird, sei es, daß dasselbe Klischee für verschiedene Objekte benutzt wird, sei es, daß die Bilder anderer gewissenhafterer Forscher derartig umgezeichnet und verändert werden, daß die dadurch angeblich illustrierten Tatsachen der Phantasie Haeckels entsprechen; sei es endlich, daß Zitate so verändert oder gedreht oder gestutzt werden, daß sie wiederum dem Haeckelsehen Dogma dienen können.

Ich sage, gemeingefährlich ist es, wenn eine derartige Beugung und Knechtung der Tatsachen vorgenommen wird, um subjektiven Phantasiegebilden den Stempel der Wahrheit aufzudrücken.

Dieser Art ist die Behandlung, die Haeckel vielfach seinen Problemen angedeihen läßt. Unser XI. Kapitel erörterte diesen Punkt hinsichtlich der "Welträtsel" noch ge

## 2. Wie behandelt Haeckel seine Fachgenossen?

Die beste Antwort hat ja schon Professor Brandt, wie oben angeführt, gegeben, und die vorhergehenden Kapital dieser Schrift haben das dort Gesagte gründlich mit Beispielen belegt: alle, die sich irgendwie, wenn auch noch so sachlich gegen Haeckel gewandt haben, werden entweder lächerlich gemacht, und dazu hat der Mann, der sich selbst mit Humo auf die Seite der "scherzhaften Naturforscher" gestellt hat viel Gabe, oder aber sie werden als recht dumm und unwissend hingestellt, und sind es sonst allgemein anerkannt Forscher, dann sind sie in Haeckels Augen eben gerade in dem Fach unwissend, auf dessen Gebiet sie ihm opponierten Die Bücher seiner Gegner liest Haeckel "möglichst flüchtig", Hamann erzählt, daß er vor allem im Inhaltsverzeichnis seinen Namen sucht und dann nur die Stellen liest, die ihn behandeln, einige herausgegriffene Sätze werden verdreht, und wenn alles andere nicht hilft, "wird etwas untergeschoben". Ein Eingehen auf sachliche Einwände gibt es bei Haeckel fast nie, auf die eben gekennzeichnete Art und Weise erspart er sich das. Als schmutzigstes Kampfesmittel kommt dann zu allen genannten noch die persönliche Verdächtigung hinzu und die Ehrabschneiderei, wie dies besonders scharf Hamann und Fleischmann gegenüber hervortritt, wobei noch zu betonen ist, daß letzterer ihm nichts zuleide getan hatte; und hierbei spielt immer wieder die Angst von dem "Klerus" eine große Rolle.

So behandelt Haeckel seine Gegner! Wer dagegen sein Freund ist, ja, wer irgendwie seinem Monismus dient, den erhebt er in den Himmel, der ist in seinen Augen ein "hochbedeutender Naturforscher" (wie z. B. Carus Sterne), "ein gelehrter und scharfsinniger Theologe" (wie der englische Schreiber Saladin), der gehört zu den erleuchtetsten Geistern aller Zeiten. Kein Wunder, wenn diese ehrenvollen Titel immer noch Gymnasiasten und Seminaristen anreizen, sich in Jena billigen Ruhm zu holen.

# 3. Wie urteilen Haeckels Fachgenossen über ihn?

Auch hierauf haben die vorstehenden Kapitel eingehend 'Antwort erteilt. Sie, seine Fachgenossen, sind es gewesen, die Haeckels Kampfesweise und "Fälschungen" aufgedeckt haben; sie sind es gewesen, und nicht, Theologen, wie Schmidt seine Leser irreführend glauben machen will, die ihm seit 30 Jahren bis in die allerneueste Zeit hinein, diese unverantwortlichen Dinge vorhalten und seine leichtsinnige Verteidigung nicht gelten lassen. Vor allem ist hierbei bemerkenswert, daß es oft ganz spezielle Schüler Haeckels sind, die ihn, nachdem der erste Rausch der Jenenser Begeisterung verflogen war, fallen ließen und die dann in das Lager scharfer Gegner übertraten.

Nur wenige, wirklich maßgebende Naturforscher machen heute noch eine höfliche Verbeugung vor Haeckel oder hängen ihm gar an, und diese wenigen werden ihn, hinsichtlich seiner Kampfesweise, nicht genug kennen, weil sie nicht lasen, was man über ihn schon vor dieser Broschüre schrieb.

Ich habe einst in meinem Kampf gegen Dodel behauptet, daß Haeckel in der Wissenschaft ein toter Mann sei ("Der Darwinismus und sein Einfluß auf die heutige Volksbewegung", Berlin 1894), was Dodel veranlaßte, "diese neueste Ausgeburt seines (d. h. also meines) religiösen Fanatismus" als "das Produkt eines lächerlichen Blödsinns" zu bezeichnen, um auf diese Weise geradeso wie sein Herr und Meister des sachlichen Eingehens überhoben zu sein.

Er prahlt dann mit den "Tausenden von Gelehrten aller Erdteile, welche im Februar 1894 Haeckel bei seinem 60. Geburtstag gefeiert haben." Diese "Tausende von Gelehrten" werden wohl danach gewesen sein; solange Dodel keine Liste derselben veröffentlicht, halte ich diese Angabe für unwahr, angesichts der bodenlosen Fälschung, die er sich mir gegenüber geleistet hat (siehe meine oben angeführte Schrift). Welcher Art diese Geburtstagsgratulanten gewesen sind, das zeigt doch wohl am besten Gabriel Max' geschmackvolles Bild vom Urmenschen, nebenbei gesagt, ein prächtiges Beispiel der kommenden und von Haeckel prophezeiten monistischen Kunst.

Dahin gehört es auch, wenn Schmidt Haeckel gegen den Vorwurf der "Ignoranz" (von Seiten Loofs) mit 4 goldenen Medaillen und 70 Ehrendiplomen decken will und wenn er als höchste Auszeichnung anführt, daß Haeckel 1888 von der "Asiatic Society of Bengal" in Calcutta, "der höchsten wissenschaftlichen Körperschaft Asiens" zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Die ist in Calcutta allerdings weit genug aus dem Schuß, um Haeckels Leistungen gründlich beurteilen zu können. Man denke, Haeckel ist von der "höchsten wissenschaftlichen Körperschaft" des größten Erdteils zum Ehrenmitglied ernannt worden und dieser Mann soll wissenschaftlich tot sein, soll nach His schon seit 25 Jahren nicht mehr zum Kreise "ernsthafter Forscher" zählen! Es lohnte sich übrigens doch immerhin, von einem Tertianer einmal die zahlreichen asiatischen Stätten hoher wissenschaftlicher Körperschaften aufschreiben und Herrn Schmidt zusenden zu lassen.

Nun, solche kleine Scherze helfen natürlich nicht über die Tatsachen hinweg, die His und Semper schon vor 25 Jahren feststellten und die heute noch alle "ernsthaften" Forscher anerkennen. Dagegen wollen wir die "scherzhaften" Forscherkreise populärer Zeitschriften und kritikloser Laien gern Haeckel überlassen und es ihnen gönnen, wenn sie als

Führer und Propheten ihrer neuen Monismus-Religion einen, wie hier nachgewiesen worden ist, literarisch so oft entgleisten Mann verehren.

Zum Schluß kann ich der Versuchung nicht widerstehen, dem Leser das Urteil darzubieten, das Haeckel selbst über die Aufnahme gefällt hat, welche seine Schriften und sein Monismus bei seinen Fachgenossen gefunden haben. Es findet sich in "Ziele und Wege usw." S. 9 und ähnlich auch in den "Welträtseln" S. 92. An letzterer Stelle heißt es: "Da die neuen, in der "Generellen Morphologie" niedergelegten Anschauungen trotz ihrer streng wissenschaftlichen Fassung bei den sachkundigen Fachgenossen sehr wenig Beachtung und noch weniger Beifall fanden.1) versuchte ich, den wichtigsten Teil derselben in einem kleineren, mehr populär gehaltenen Werke einem größeren, gebildeten Leserkreise zugänglich zu machen. Dies geschah 1868 in der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" . . . Wenn der gehoffte Erfolg der "Generellen Morphologie" weit unter meiner berechtigten (!!) Erwartung blieb, so ging umgekehrt derjenige der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" weit über dieselbe hinaus. Es erschienen im Laufe von 30 Jahren neun umgearbeitete Auflagen und zwölf verschiedene Übersetzungen von derselben."

Hier ist es also ganz naiv und ganz klipp und klar ausgesprochen: Da die wissenschaftliche Welt seine Ansichten ablehnte, so wandte sich Haeckel an die Laien und errang bei diesen, welche die Sache nicht beurteilen konnten, die Palme des Ruhmes. Möge er diese Palme behalten und auf diesen Lorbeeren ausruhen!

<sup>1)</sup> Von mir gesperrt!

#### XI.

# Haeckels naturwissenschaftliche Dogmatik in den Welträtseln.

Nachdem wir im Vorhergehenden von den verschiedensten Fachgenossen Haeckels Urteile über seine Wahrheitsliebe und Glaubwürdigkeit gehört haben, wollen wir noch einen Blick auf "die Welträtsel" werfen.

Es ist dies ja nur zum allergeringsten Teil ein naturwissenschaftliches Buch; denn von den 473 Seiten beschäftigen sich nur 74 (27—100) mit eigentlich naturwissenschaftlichen Problemen. Der Rest ist Naturphilosophie und Theologie, und diese Teile sind ja schon zur Genüge auf ihre bedenkliche Minderwertigkeit hin untersucht worden (von Loofs, Harnack, Troeltsch, Paulsen, Adickes, Hönigswald, Bliedner u. a. m.). 1) Dagegen hat der naturwissenschaftliche

<sup>1)</sup> Das Urteil von Loofs ("Anti-Haeckel", Halle, 1900, S. 51) X lautet: "Jetzt glaube ich es nicht nur behauptet, sondern bewiesen zu haben, daß Professor Haeckel in dem von mir geprüften Kapitel seines Buches durch Verwertung elendester Schundliteratur, durch absprechendes Urteilen bei ärgster Ignoranz und durch einen Ton, der für wissenschaftliche Erörterungen, ja überhaupt, unziemlich ist, gezeigt hat, daß er ein "normales wissenschaftliches Gewissen" nicht hat . . . . Schon das XVII. Kapitel seines Buches beweist, daß Herrn Professor Haeckel für die Erörterung der höchsten Fragen, die den menschlichen Geist bewegt haben, das nötige Wissen, der nötige Takt und die nötige Gewissenhaftigkeit fehlen." -Loofs erwartete eine Beleidigungsklage von seiten Haeckels, allein, da kennt er ihn schlecht, alles, was ich bisher über ihn berichtete, beweist is, daß an ihm alle Pfeile, die seine Ehre angreifen, wirkungslos abprallen. Weshalb Haeckel seine Gegner nicht verklagt, weiß er ganz genau. Er spricht es selbst einmal ganz naiv aus, daß er dann verurteilt werden würde (wie in der Sache gegen Hamann), freilich aus - "Scheingründen".

<sup>-</sup> Der Kieler Philosoph Adickes ("Kant contra Haeckel",

Teil bisher keine Besprechung erfahren, man könnte daraus - und Haeckel tut dies sicher - die Folgerung ziehen. daß die Naturforscher ihm zustimmen. Dies wäre jedoch ein arger Trugschluß. Der schon genannte H. Schmidt aus Jena stellt in seinem Pamphlet alle Preßstimmen über die "Welträtsel" zusammen, es sind nicht weniger als 72, allein unter diesen befinden sich nur zwei von naturwissenschaftlicher Seite, nämlich "Die Naturwissenschaftliche Wochenschrift", (XV, 3) in der Dr. Reh, und "Die Natur", in der Prof. Dr. W. Ule referieren. Jene ist ziemlich lau, es heißt da: "Der naturwissenschaftliche Spezialist wird manche Einzeltatsachen besser wissen, der Philosoph wird in mancher Frage subjektiv anderer Ansicht sein". Dann folgt zur Besänftigung: "Aber das sollte kein Kritiker vergessen, daß es heute keinen Naturforscher mehr gibt, der solch umfassende Kenntnisse auf allen naturwissenschaftlichen Gebieten mit solch weitschauendem Blicke vereinigt wie Haeckel, daß diesem nur A. von Humboldt und Joh. Müller darin gleichkamen." Das ist nun eine gewaltige Übertreibung; denn Haeckels Wissen ist, abgesehen von seinem Spezialfach, viel-

Berlin, 1901) und der Berliner Philosoph Paulsen ("Philosophia militans," Berlin 1901) weisen nach, daß Haeckel weder Kant noch Spinoza verstanden hat, ja, daß er sie wahrscheinlich gar nicht gelesen hat, so schließt er ergötzlicherweise z. B. offenbar aus dem Titel von Kants berühmter Schrift "Allg. Naturgeschichte und Theorie des Himmels" mit ihrer Weltbildungslehre, daß Kant hier den "persönlichen Gott" leugnet, während er ihn schon im Vorwort anerkennt (s. oben).

Der Greifswalder Philosoph Rehmke (Protestantische Monatshefte 1900, 3) urteilt u. a.: "So bietet uns Haeckel in den "Welträtseln" ein wunderliches Schauspiel und sich selbst gleichsam als persönliches Rätsel, da er den spinozistischen Monismus zu lehren meint und den Dualismus zu vertreten scheint, im Grunde aber mit dem materialistischen Monismus sich vereint."

fach höchst lückenhaft, und auch auf diesem sind ihm, wie in dieser Schrift berichtet, viele bedenkliche Dinge nachgewiesen worden, man denke nur an die berühmte Ähnlichkeit der Embryonen. Sodann nennt Reh das Buch eine "ungeheure bewundernswerte Geistesarbeit".

Ule spricht sich, wie das nicht anders zu erwarten war, für Haeckel aus. Außerdem hat sich natürlich der Sozialdemokrat Dodel für Haeckel erklärt, der ist ja aber nicht ernst zu nehmen. Danach muß man also sagen, daß Haeckels "Welträtsel" von den maßgebenden Naturforscherkreisen mit Stillschweigen übergangen wird. Das ist auch eine Antwort. Von zwei der Naturforscher, die früher mit Haeckel im Kampf gestanden haben, kenne ich Aussprüche ganz neuen Datums, wonach sie ebenso wie vor 20—30 Jahren stehen; sie haben aber längst mit Haeckel abgeschlossen, "er existiert für sie nicht", und daher schweigen sie. Daß aber auch sonst die Naturforscher sich lieber nicht mit Haeckel einlassen, das ist nach der in diesem Buch geschilderten Kampfesweise des monistischen Propheten doch wahrlich niemandem zu verdenken.

Wir glauben uns also nach alledem zu dem Urteil berechtigt, daß die heutigen Naturforscher mit verschwindenden Ausnahmen Haeckel und seinen Monismus ablehnen.

Zum Schluß wollen wir nun noch einen Blick auf die monistische Orthodoxie und die naturwissenschaftliche Dogmatik Haeckels werfen. Eine eingehende Kritik liegt mir fern, sie verlohnt sich auch gar nicht, allein was ich hier noch kurz zeigen will, das ist: einmal, daß Haeckel weit davon entfernt ist seinen Monismus auf feststehende Tatsachen aufzubauen, wie das ein echter Naturforscher seit den Tagen Bacos und Galileis stets tun wird, und sodann, daß das, was Haeckel als feststehende

Tatsache angibt, von maßgebenden Forschern geleugnet oder doch in Frage gestellt wird. Was ich hier kurz anführe, sind nur einzelne Beispiele, sie ließen sich, wenn es Zeit und Raum mir erlaubten, leicht vermehren.

#### 1. Kosmologische Lehrsätze.

Auf S. 15—17 der "Welträtsel" stellt Haeckel 12 "kosmologische Lehrsätze" auf, die nach seiner Ansicht "größtenteils bewiesen" sind. Es sind folgende:

"1. Das Weltall ist ewig, unendlich und unbegrenzt. 2. Die Substanz desselben mit ihren beiden Attributen (Materie und Energie) 1) erfüllt den unendlichen Raum und befindet sich in ewiger Bewegung. 3. Diese Bewegung verläuft in der unendlichen Zeit als eine einheitliche Entwicklung, mit periodischem Wechsel von Werden und Vergehen, von Fortbildung und Rückbildung. 4. Die unzähligen Weltkörper, welche im raumerfüllten Äther verteilt sind, unterliegen sämtlich dem Substanzgesetz; 2) während in einem Teile des Universums die rotierenden Weltkörper langsam ihrer Rückbildung und ihrem Untergang entgegen gehen, erfolgt in einem anderen Teile des Weltraumes Neubildung und Fortentwicklung."

Diese 4 Sätze sind natürlich nichts weniger als natur-

<sup>1)</sup> Hier hängt Haeckels versteckter Dualismus, der Gegensatz von "Materie und Energie", den auch er nicht aus der Welt schafft, sucht er zu vertuschen, indem er ihn in dem gelehrten Begriff "Substanz" zusammenfaßt. Daß damit gar nichts gewonnen wird, sieht er nicht, auch nicht, daß dieser Dualismus nur durch den Theismus viel besser "monistisch" aufgelöst wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dasselbe betrifft die Erhaltung von Kraft und Stoff sowie die allgemeine Konstanz beider im Weltall. Es ist von dem durchaus theistisch gesonnenen, berühmten Physiker R. Mayer aufgestellt, und absolut nicht ein Monopol des Monismus, wie Haeckel S. 6 zu meinen scheint.

wissenschaftlich, wenn in ihnen auch das "Substanzgesetz" benutzt wird. Sie sind rein philosophisch, wer von "ewig", "unendlich", "unbegrenzt", "unzählig" redet, der entfernt sich von dem sicheren Boden naturwissenschaftlicher Induktion und beobachteter Tatsachen; so ist also diese erste Grundlage des Haeckelschen "Monismus" rein philosophisch und erfordert einen Glauben, wie die Grundlage jeder anderer Weltanschauung auch. Von "natürlicher" und "mechanischer" Begründung ist hier durchaus nicht mehr die Rede.

Ich bin weit davon entfernt, dies Haeckel zum Vorwurf zu machen, ich weiß sehr genau, daß jede Weltanschauung im letzten Grunde auf Glaubenssätzen beruht, also auch der "Monismus". Was ich nur tadle ist, daß Haeckel hier wieder solche Glaubenssätze als "erwiesene Lehrsätze" hinstellt, um sie und sich damit über jede andere Weltanschauung, sonderlich die christliche, als hoch erhaben hinzustellen, welche letztere dann eben gerade im Gegensatz zu der seinigen auf "Glauben" und "unerwiesenen Annahmen" beruhen soll. Was ich also hier hervorhebe, ist die jedem Denkenden feststehende Tatsache, daß Haeckels Monismus auch auf Glaubenssätzen beruht, deren Annahme von dem Geschmack und der sonstigen Stellung des Betreffenden, besonders auch von dem "Gemüt" 1) abhängt, wozu aber nie und nimmer die induktive Naturwissenschaft zwingt.

"5. Unsere Sonne ist eines von diesen unzähligen vergänglichen Weltkörpern, und unsere Erde ist einer von den zahlreichen vergänglichen Planeten, welche dieselbe umkreisen." — Das ist allerdings ein ganz banaler Satz, den

<sup>1)</sup> Ich hebe dies hier besonders deshalb hervor, weil es Haeckel gerade S. 20 schroff zurückweist: "Das Gemüt hat mit der Erkenntnis der Wahrheit gar nichts zu tun" — wobei unter "Wahrheit" natürlich Haeckels Monismus mit den oben besprochenen Glaubenssätzen zu verstehen ist. Man lese zu diesem Punkt einmal: Romanes, Gedanken über Religion (Göttingen, 1899) S. 93 ff. nach.

jedes Schulkind glaubt, obwohl die Vergänglichkeit der Weltkörper wieder keine Tatsache im Sinne von etwas Erwiesenem ist, sondern nichts anderes als eine Weissagung, an die man glauben muß.

- "6. Unsere Erde hat einen langen Abkühlungsprozeß durchgemacht, ehe auf derselben tropfbar flüssiges Wasser und damit die erste Vorbedingung organischen Lebens entstehen konnte." Der lange Abkühlungsprozeß ist lediglich ein Glaubenssatz, kein erwiesener Lehrsatz, zwar hat er für den Naturforscher größte Wahrscheinlichkeit, aber immerhin bleibt er doch durchaus ein Glaubenssatz, an den übrigens der Theist ebenso gut glauben kann wie der "Monist" Haeckelscher Farbe.
- .7. Der dann folgende biogenetische Prozeß, die langsame Entwicklung und Umbildung zahlloser organischer Formen, hat viele Millionen Jahre (weit über hundert!) in Anspruch genommen." - Auch dies ist alles nicht "erwiesen", an die langsame Entwicklung glauben wir Naturforscher, eine feststehende Tatsache ist sie darum doch noch nicht, das beweist doch schon allein der Umstand, daß eben jetzt (1901) ein Buch eines Zoologie-Professors 1) erscheinen konnte, das die ganze Entwicklungslehre überhaupt ins Schwanken bringt. Selbst wenn er sich irren sollte, so geht doch aus der Tatsache des Buches hervor, daß die Entwicklung noch nicht so über allen Zweifel erhaben ist, daß jeder moderne Naturforscher sie anerkennt. -Was nun gar die berühmten Jahrmillionen anbelangt, so ist bei denen erst recht nicht von feststehender Tatsache und erwiesenem Lehrsatz die Rede. Hinsichtlich derselben schwanken die Angaben zwischen 25 und 1400 Jahrmillionen, wie Haeckel (S. 441) selbst angibt. Wo ist da Sicherheit? Also wieder ein Glaubenssatz!

<sup>1)</sup> A. Fleischmann, Die Deszendenstheorie. Leipzig 1901.

"8. Unter den verschiedenen Tierstämmen, welche sich im späteren Verlaufe des biogenetischen Prozesses auf unserer Erde entwickelten, hat der Stamm der Wirbeltiere im Wettlaufe der Entwicklung neuerdings alle anderen weit überflügelt. 9. Als der bedeutendste Zweig des Wirbeltierstammes hat sich erst spät (während der Triasperiode) aus niederen Reptilien und Amphibien die Klasse der Säugetiere entwickelt." Daß die Wirbeltiere einen Tierstamm darstellen, der alle anderen "weit überflügelt" hat, ist eine sehr selbstverständliche Bemerkung, der Ausdruck "Wettlauf der Entwicklung" ist eigentümlich, das Wort "neuerdings" ganz irre führend, denn tatsächlich traten die Wirbeltiere schon in dem ersten großen, überhaupt Tiere aufweisenden (paläozoischen) Zeitabschnitt auf und nicht erst, wie Haeckel es mit dem Wort "neuerdings" darzustellen beliebt, lange nach den Wirbellosen. Dieser Satz 8 enthält also erstens eine tatsächliche Unrichtigkeit und wenn er zweitens die Entstehung der Wirbellosen in lange vorhergehende Erdperioden setzt (Haeckel rechnet S. 442 mehr als die Hälfte aller seiner Jahrmillionen als den Wirbeltieren vorausgehend), so haben wir dafür in den geologischen Urkunden auch keinen Schatten eines Beweises. Man glaubte einst aus jenen Schichten einen (man bedenke einen einzigen!) Rest eines Tieres, das sog. Eozoon canadense, gefunden zu haben, leider hat aber Möbius dieses Gebilde ähnlich wie den Bathybius als unorganisch erwiesen. Die erste Periode der paläozoischen Zeit und überhaupt die erste, Lebewesen aufweisende Periode ist die Cambrische Periode, die vor allem reich an Trilobiten (den Krebsen nahestehend) ist und in der Tat noch keine Wirbeltiere zeigt. Dann folgt die Silurische Periode, die schon Fischreste enthält. - Was den 9. Satz anbelangt, so ist die Entwicklung der Säugetiere aus Reptilien oder Amphibien durchaus noch nicht bestimmt erwiesen, man lese nach, was hierüber z. B. Fleischmann im 7. und 8. Kapitel seines

zitierten Buches sagt und an Urteilen von Fachgenossen anführt.

- "10. Der vollkommenste und höchst entwickelte Zweig dieser Klasse ist die Ordnung der Herrentiere oder Primaten, die erst im Beginne der Tertiärzeit (vor mindestens 3 Millionen Jahren) durch Umbildung aus niedersten Zottentieren (Prochoriaten) entstanden ist." Dieser Satz ist völlig dogmatisch; denn jene "niedersten Zottentiere" sind durchaus hypothetisch und noch nicht gefunden, und dadurch, daß Haeckel ihnen den gelehrten Namen "Prochoriaten" gibt, wird ihre Existenz nicht glaubhafter. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, jedenfalls ist dieser Satz wieder unbewiesen, also lediglich ein Glaubenssatz.
- "11. Das jüngste und vollkommenste Ästchen des Primatenzweiges ist der Mensch, der erst gegen Ende der Tertiärzeit aus einer Reihe von Menschenaffen hervorgegangen ist." -Dieser Satz ist ebenso dogmatisch, wie der 10.; von der Abstammung des Menschen weiß man nach wie vor gar nichts. Eine so gewichtige Autorität wie Virchow erklärt dies nach wie vor (seit 40 Jahren), so daß bei ihm Haeckels beliebte Art, dies durch Gehirndegeneration im Greisenalter zu erklären (siehe oben), nicht verfängt; mit Virchow erheben sich gegen diesen Satz viele andere Naturforscher. Dogmatisch ist auch die Angabe, daß der Mensch aus dem Ende der Tertiärzeit stammt: der tertiäre Mensch ist noch nicht erwiesen (s. unten). - Besonders belustigend ist die "Reihe von Menschenaffen"; worüber wir unten noch Genaueres zu berichten haben. Hier nur der Hinweis, daß es sich auch hier wieder um den reinsten Dogmatismus handelt.
- "12. Demnach ist die sog. Weltgeschichte d. h. der kurze Zeitraum von wenigen Jahrtausenden, innerhalb dessen sich die Kulturgeschichte des Menschen abgespielt hat, eine verschwindend kurze Episode in dem langen Verlaufe der organischen Erdgeschichte, ebenso wie diese selbst ein kleines

Stück von der Geschichte unseres Planetensystems; und wie unsere Mutter Erde ein vergängliches Sonnenstäubchen im unendlichen Weltall, so ist der einzelne Mensch ein winziges Plasmakörnchen in der vergänglichen organischen Natur."—Dieser Satz ist an sich wenig bedeutsam, so daß es schwer einzusehen ist, weshalb Haeckel ihn hier als einen so wichtigen Lehrsatz hinstellt. Allein er ist doch immerhin durchsichtig genug, um seine Tendenz zu erkennen: der Mensch soll damit möglichst klein und der übrigen Natur möglichst gleich gemacht werden. Dies kann natürlich auf diese Weise durchaus nicht zwingend erreicht werden. Im übrigen ist gegen den Satz kaum etwas einzuwenden.

Überblickt man nun diese 12 "kosmologischen Lehrsätze", die Haeckel für "größtenteils bewiesen" erklärt, so steht für jeden klar Denkenden sofort fest, daß sie alle mehr oder weniger reine Glaubenssätze sind und daß sich in ihnen nur eine naturphilosophische Dogmatik wiederspiegelt, die vielfach keinen anderen Untergrund hat, als eine weitgehende Phantasie. Ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand sie für seine Person annimmt. Was ich verlange ist, daß er dann aber der Wahrheit die Ehre gibt und anerkennt, daß es Glaubenssätze sind, die nicht mehr Anspruch auf Geltung haben als andere. Es macht einen eigenartigen Eindruck, wenn Haeckel auf S. 15 sehr bescheiden diese seine "monistische Naturerkenntnis" als den "höchsten erklommenen Standpunkt" bezeichnet und es 2 Seiten weiter "anthropistischen Größenwahn" nennt, wenn man den Menschen als Ebenbild Gottes ansieht und ihm Unsterblichkeit und freien Willen zuschreibt. Sehr geschmackvoll setzt er hinzu: "Der lächerliche Cäsarenwahn des Caligula ist eine spezielle Form dieser hochmütigen Selbstvergötterung des Menschen". Übrigens auch wieder ein Zeichen eigenartigen Verständnisses für das Christentum und seine Lehren!

Es lag für Haeckel nahe, auch auf Du Bois-Reymonds "Sieben Welträtsel" (1880) einzugehen.

Es geschieht dies auf S. 18. Jene Welträtsel sind folgende: 1. Das Wesen von Materie und Kraft. 2. Der Ursprung der Bewegung. 3. Die erste Entstehung des Lebens. 4. Die (anscheinend absichtsvoll) zweckmäßige Einrichtung der Natur. 5. Das Entstehen der einfachen Sinnesempfindung und des Bewußtseins. 6. Das vernünftige Denken und der Ursprung der eng damit verbundenen Sprache. 7. Die Frage nach der Willensfreiheit.

Ruhiges Überlegen wird finden, daß Du Bois-Reymond mit diesen "7 Welträtseln" wirklich das Richtige getroffen / hat, Haeckel erledigt sie dagegen spielend: 1, 2 und 5 sollen durch seine Auffassung der "Substanz" gelöst sein. Nach ihm (S. 254) hat die "Substanz" zwei "Hauptbestandteile"; nämlich Masse und Äther, diese "sind nicht tot und nur durch äußere Kräfte beweglich, sondern sie besitzen Empfindung und Willen (natürlich niedersten Grades!); sie empfinden Lust bei Verdichtung, Unlust bei Spannung; streben nach der ersteren und kämpfen gegen letztere." liegt mir hier fern diesen völlig philosophischen Begriff zu kritisieren, das ist von philosophischer Seite schon genug getan, hier will ich nur wieder darauf hinweisen, daß dies alles rein theoretisch oder dogmatisch ist; daß "Masse und Äther" "Empfindung und Willen" haben sollen, ist nicht zu erweisen (ist doch der Äther selbst rein hypothetisch), ja nicht einmal ohne weiteres vorstellbar; im Grunde genommen läuft es auf naturphilosophische Phrasen hinaus. Und mit diesem subjektiven Dogma will nun Haeckel das Wesen von Materie und Kraft, den Ursprung der Bewegung, ja sogar die Sinnesempfindung und das Bewußtsein erklären können, so daß sie aufhören Welträtsel zu sein! Für das "5. Welträtsel" bestreite ich das unbedingt, es ist völlig unvorstellbar und bleibt unerklärt; für das 1. und 2. Welträtsel gebe ich zu, daß man sich auf diese Weise vielleicht ein Bild von Materie, Kraft und Bewegung wird machen können, selbstverständlich

em rem subjektives, wie es noch viele andere gibt; aber wiederum stelle ich hier fest, daß dies Glaubenssache ist und daß es eine große Anmaßung ist, diesen Subjektivismus als unfehlbares Welt- und Substanzgesetz hinzustellen, gleichzeitig aber auch jede andere Meinung für minderwertig und lächerlich zu erklären. Erinnert dies nicht gerade sehr bedenklich an den "lächerlichen Cäsarenwahn des Caligula"? - Das 3., 4. und 6. Welträtsel soll die moderne Entwicklungslehre "endgültig" gelöst haben. O sancta simplicitas! Es geht noch an, wenn behauptet wird, daß dies bei 4. (zweckmäßige Einrichtung der Natur) der Fall sei, obwohl es ein gründlicher Irrtum ist; aber auch die erste Entstehung des Lebens und das vernünftige Denken soll die moderne Entwicklungslehre endgültig erklärt haben! Es ist doch so, daß letztere von einem Urorganismus einfachster Art ausgeht, ist denn damit bewiesen, wie dieser selbst, d. h. wie das erste Leben, entstanden ist? Sind dies nicht zwei ganz verschiedene Fragen? Es ist doch die ganze Leichtfertigkeit Haeckelscher Logik nötig, um diese Eragen zusammenzuwerfen und zu behaupten, die moderne Entwicklungslehre erkläre die erste Entstehung des Lebens. Wenn man letztere, wie Haeckel will, durch Urzeugung erklärt, so ist dies eines der am schwersten faßlichen Dogmen des Monismus. die Entwicklung als rein mechanisch auffaßt, mag folgerichtig verfahren, wenn er jene Urzeugung annimmt, allein das ist dann eben, wie alle besonnenen Naturforscher zugeben, ein Glaubenssatz, der um nichts leichter zu fassen ist und um nichts mehr erklärt als die Entstehung des ersten Lebewesens auf Geheiß eines Weltschöpfers. Niemals und nirgends ist bisher eine gegenwärtig sich vollziehende Urzeugung bewiesen worden, also ist die Urzeugung am Anfang der Entwicklung der Lebewesen ein Dogma, an das man glauben muß: Du Bois-Reymonds 3. Welträtsel bleibt bestehen; und hinsichtlich des 6. ist es ebenso, man lese nur bei Du BoisReymond selbst nach und lasse sich dabei nicht durch Haeckels logische Seiltänzersprünge verblüffen.

Vom 7. Welträtsel, der Willensfreiheit, sagt Haeckel, sie "ist gar kein Objekt kritischer wissenschaftlicher Erklärung, da sie als reines Dogma nur auf Täuschung beruht und in Wirklichkeit gar nicht existiert". Das sind alles nur leere Ausflüchte und Behauptungen, mit denen sich doch wahrhaftig diese so schwerwiegende Frage, von der allein die sittliche Verantwortlichkeit des Menschen abhängt, nicht aus der Welt schaffen läßt.

### 2. Die Stellung des Menschen.

Im 2. Kapitel bemüht sich Haeckel nacheinander nachzuweisen, daß der Mensch sei: ein echtes Wirbeltier, ein echter "Vierfüßer", ein echtes Säugetier, ein echtes Zottentier, ein echtes Herrentier, ein echter Affe, ein echter schmalnasiger Affe, ein echter Menschenaffe. Hinsichtlich der 3 letzten Punkte sagt er allerdings vorsichtig: er zeigt alle Merkmale der echten Affen usw.

Wenn man diese Seiten des Buches liest, muß man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie es möglich ist, daß ein Professor der Zoologie am Anfange des 20. Jahrhunderts eine Methode befolgen kann, die das 19. Jahrhundert mit vieler Mühe glücklich überwunden hat. Die ganze Geschichte ist nämlich nichts als die reinste künstliche Systematik, wie sie früher Mode war. Heute weiß man, daß bei der Einordnung in ein System alle Merkmale des betreffenden Wesens in Betracht gezogen werden müssen. Haeckel aber nimmt einige Merkmale vor, läßt andere fort und ruft fröhlich in die Welt hinein, daß sich daraus "die engste Verwandtschaft des Menschen mit den Menschenaffen" ergibt. Es bleiben für ihn nur "gewisse geringe Unterschiede in der Größe und Gestalt der meisten Organe", die

nur bedingt sein sollen "durch geringe Verschiedenheit im Wachstum der einzelnen Teile"; dabei vergleicht er dies mit der verschiedenen Gesichtsbildung verschiedener Menschen, Größe und Form der Nase, Ohren und Augen; — also mehr als die einzelnen Menschen sich voneinander unterscheiden, sollen sich die Menschen nicht von den Menschenaffen unterscheiden (S. 43 und 44). Dazu paßt ja auch was er in seinem Cambridge-Vortrag "Über den Ursprung des Menschen" (1898) als "psychologische Tatsache" anführt: "Die psychologischen Unterschiede zwischen dem Menschen und den Menschenaffen sind geringer als die entsprechenden Unterschiede zwischen den Menschenaffen und den niedrigsten Affen."

Ist es nicht unglaublich, daß uns derartiges heute noch geboten werden kann, und das von einem "hochberühmten" Professor der Zoologie und dem Stifter einer neuen Religion! Und ist es nicht ebenso unglaublich, daß Tausende so etwas lesen und gedankenlos glauben, während sie es doch selbst, z. T. wenigstens, beim Nachdenken besser wissen sollten? Man sehe sich doch nur einmal, von jener köstlichen "psychologischen Tatsache" ganz zu schweigen, im ersten, besten Lehrbuch der Zoologie das Skelett eines Menschen und das eines Affen an und stelle sich vor wie jenes aus diesem sich "durch geringe Verschiedenheiten im Wachstum der einzelnen Teile" bilden soll. Ich mache mich anheischig auf dieselbe eigenartige Manier das Skelett des Menschen aus dem des Hundes usw. abzuleiten.

Die Verschiedenheiten der Hintergliedmaßen bei Mensch und Affe scheint Haeckel nicht anzuerkennen, ebenso alles nicht, was mit dem aufrechten Gang des Menschen zusammenhängt. Vor allem aber existiert für ihn der geistige Unterschied nicht, obwohl derselbe von einer natürlichen Systematik auch mit in Betracht gezogen werden muß, und jedenfalls hängt derselbe auch mit Unterschieden im feineren Bau des Gehirns zusammen, wenn wir dieselben auch noch nicht gefunden haben. Es mag hier aber doch darauf hingewiesen werden, daß P. Flechsig neuerlich im Gehirn des Menschen verwickelte Strukturen gefunden hat, die kein Säugetier zeigt.

Also jedenfalls ist diese ganze Art und Weise Haeckels nichts als künstliche Systematik, ein heute längst überwundener Standpunkt. Im übrigen habe ich selbst nichts dagegen, daß man den Menschen, wenn man nun einmal nur nach dem Körper beurteilen will, zu den Wirbeltieren und Säugetieren Jedenfalls ist es aber ein naturwissenschaftliches Dogma, wenn ihn Haeckel zum "echten Vierfüßer" macht. Dies ist aber wieder ein ganz durchsichtiges Manöver; denn dadurch will er der unbequemen Tatsache entgehen. daß der Mensch eine ganz eigenartige Extremitätenbildung (besonders die Verschiedenheit der oberen und unteren Gliedmaßen) hat, die für Haeckels Systematik verderblich sein könnte, denn die Bildung der Gliedmaßen ist für die ganze Einteilung der Säugetiere von großer Wichtigkeit. dieses wichtige Merkmal zu verwischen, wird die "anatomische Einheit" der Gliedmaßen behauptet, indem Gegenbaur nachgewiesen haben soll, daß die fünfzehige Beinform der landbewohnenden Vierfüßer aus der vielstrahligen Flosse der älteren wasserbewohnenden Fische entstanden sei (S. 35). Fleischmann (a. a. O. S. 55 ff.) weist darauf hin, daß Haeckel diese Behauptung mit solcher Deutlichkeit wohl in dem auf Laien berechneten "Welträtseln", nicht aber in seiner für Fachgenossen bestimmten "Systematischen Phylogenie (Bd. III S. 91) vorbringt.

Was sagen nun die Fachgenossen zu dieser Behauptung? Vor allem ist Gegenbaur selbst sehr vorsichtig. Er sagt in dem von Haeckel herangezogenen Werk (Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere II. Heft, 1865, S. 169): "Es ist also das Extremitätenskelett der höheren Wirbeltiere nur in seinen allgemeinsten Einrich-

tungen mit jenem der Selachier (Haifische) und damit der übrigen Fische vergleichbar." Das ist etwas ganz anderes als das, was Haeckel behauptet. In der "Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere" I. Bd., S. 519 (Leipzig 1898) sagt Gegenbaur ferner: "Eine weite Kluft trennt die Organisation der Flosse von jener, welcher wir von den Amphibien an im Armskelette begegnen."

Im übrigen ist der Gegenbaursche Gedanke noch lange nicht anerkannt: Minot (Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen, Leipzig 1894, S. 456 und 454) sagt: "Auf Grund unserer Kenntnisse von der Entwicklung und der Morphologie der Flossen können wir, wenigstens gegenwärtig, Gegenbaurs Auffassung nicht anerkennen." Und: "Unter diesen Umständen scheint mir die Gegenbaursche Theorie nur noch historisches Interesse zu besitzen."

Der Baseler Anatom Kollmann sagt (Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Jena 1898, S. 287): "alle Anstrengungen, den Weg zu finden, auf dem sich diese Umwandlungen vollzogen, sind bisher fruchtlos gewesen."

Der Freiburger Anatom Wiedersheim sagt (Grundriß der vergleichenden Anatomie. 4. Aufl. Jena 1898, S. 128): "Eine sichere Antwort auf die Frage: wie ist aus der nur für das Wasser eingerichteten Flosse die Gliedmaße eines luftatmenden, für die Bewegung auf dem Lande bestimmten Wirbeltieres, eines Urlurches entstanden? — ist vorderhand nicht möglich."

Fleischmann sagt (a. a. O. S. 59): "mir erscheint die Lagerung der übrigen Teile (nämlich oberhalb der Finger und deren Mittelknochen) des Arm- oder Fußskelettes fundamental abweichend vom Typus der Fischflosse."

So urteilt Gegenbaur selbst und andere vorurteilsfreie Forscher. Haeckel aber erklärt frank und frei: Gegenbaur habe "diese wichtige Aufgabe" "vollständig" gelöst und gezeigt, wie die fünszehige Beinform aus der vielstrahligen Flosse entstanden ist. — Nennt man das wohl Gewissenhaftigkeit und vorurteilsfreie Forschung und ernstes Streben nach Wahrheit? Nein, es ist nichts als ein ganz unverantwortlicher Dogmatismus, ein keckes Spielen mit der Leichtgläubigkeit eines kritiklosen Laienpublikums.

# 3. Die "Affensprache".

Auf S. 60 der "Welträtsel" findet sich folgende Stelle: "Besonders interessant ist endlich die Tatsache, daß die Lautsprache der Affen, physiologisch verglichen, als Vorstufe zu der artikulierten menschlichen Sprache erscheint. Unter den heute noch lebenden indischen Affen gibt es eine indische Art, welche musikalisch ist: der Hylobates syndactylus singt in vollkommenen, reinen und klangvollen, halben Tönen eine ganze Oktave. Für den unbefangenen Sprachforscher kann es heute keinem Zweifel mehr unterliegen, daß unsere hochentwickelte Begriffssprache sich langsam und stufenweise aus der unvollkommenen Lautsprache unserer pliocänen Affenahnen entwickelt hat."

Zunächst ist der erste Satz dieser Stelle ein wahres Gedankenmonstrum. Wie das "erscheint" zu verstehen ist, ist unklar, offenbar soll es aber hier nicht soviel bedeuten wie "scheinen", sondern soviel wie "sich darstellen" oder einfach "ist"; denn mit so bescheidenen Ausdrücken wie "es scheint mir" usw. ist Haeckel äußerst sparsam; was ihm zu sein scheint, ist eben einfach stets gerade so, wie es ihm scheint. Das ist der Grundsatz seiner Orthodoxie. Es ist also jedenfalls ganz in seinem Sinne, wenn wir sagen: "Die Lautsprache der Affen ist, physiologisch verglichen, eine Vorstufe der menschlichen Sprache". Was soll das nun

heißen: "physiologisch verglichen"? Doch offenbar nur: nach ihren physiologischen Grundlagen; denn Sprachen selbst lassen sich doch nicht physiologisch vergleichen. Was nun aber die physiologischen Grundlagen der Affen- und Menschensprache (also die Mund- und Kehlkopfbildung) anbelangt, so ist jene gar keine "Vorstufe" von dieser, sondern beide sind gleich. Das ist ja doch eben der beste Beweis dafür, daß zum Sprechen noch etwas anderes gehört als Mund, Zunge und Kehlkopf, nämlich der Gedanke, der Be-Soll aber etwa "physiologisch verglichen" heißen: nach der Entstehung der Laute verglichen - so fehlt hierfür durchaus jede empirische Grundlage, auch jetzt noch nach dem Erscheinen des unten besprochenen Garnerschen Buches. Der Gedanke des ersten Satzes ist also ein Unding: von "Vorstufe" ist hier ja gar keine Rede. Allein, was Haeckel sagen wollte, ist wahrscheinlich das, was im dritten Satz steht: für den (natürlich!) unbefangenen Sprachforscher hat sich die menschliche Begriffssprache langsam aus der Lautsprache unserer pliocanen Affenahnen entwickelt. Alles Dogma, alles Phantasie: diese pliocänen Affenahnen kennt kein Mensch, man hat von ihnen noch keinerlei Reste gefunden und noch viel weniger hat jemand ihre Sprache gehört, trotzdem wagt Haeckel die Behauptung, daß die heutigen unbefangenen Sprachforscher aus jener angenommenen Sprache der angenommenen Affenahnen unsere Sprache ableiten. Namen nennt er nicht; der "unbefangene" Laie glaubt ihm und hat keine Ahnung, daß es solche "unbefangene" Sprachforscher im Haeckelschen Sinne überhaupt gar nicht gibt. Aber vielleicht wird das Dogma von der pliocänen Affenahnen-Ursprache durch den Vergleich der heutigen "Affensprache" mit der Menschensprache unterstützt? Das sollte vielleicht jener erste Satz besagen.

Wir sind heute in der glücklichen Lage diese Frage zu beantworten; denn ein Amerikaner Namens Garner hat uns mit dem meines Wissens ersten Buch über die "Sprache der Affen" beglückt und Marshall hat es übersetzt (Leipzig 1900). Was zeigen uns nun diese Untersuchungen über die Affensprache? Sie "besteht einfach aus einzelnen Lauten" (S. 41). "Die Unterhaltung beschränkt sich gemeiniglich auf einen einzelnen Laut" (S. 28). Diese Laute mit menschlichen Buchstaben zu kennzeichnen fällt Garner außerordentlich schwer oder es ist ihm unmöglich (z. B. S. 64). "Die Hauptlaute scheinen reine Vokale zu sein, aber in manchen Wörtern treten Spuren (sic!!) von Konsonanten auf, besonders bei solchen, die leise geäußert werden" (S. 118). Danach ist also der Umfang der "Sprache" der Affen höchst gering, was "Spuren von Konsonanten" sind, wird Garner wohl selbst nicht wissen. S. 125 sagt er ferner, daß er e und ei in der Affensprache vermisse und das u der Hauptlaut derselben zu sein "scheint". Auf S. 6 berichtet er, daß er auch o nicht entdecken konnte. Dies beschränkt den Umfang der Laute noch mehr. An dem ganzen Buch fällt die große Unsicherheit auf, mit der Garner seine völlig subjektiven Meinungen vorträgt, das ist ehrlich, aber es nimmt auch seinen Beobachtungen den Wert, den er ihnen selbst gern beilegt. Soviel ist nach dem Gesagten schon sicher, daß diese Art "Sprache" mit der unserigen phonetisch durchaus nicht zu vergleichen ist.

Was bedeuten nun diese Laute?

Das ist bei Garner alles ganz schwankend und unsicher, dabei auch voll von Phantasie. Gleich die ersten Beobachtungen an einem Kapuzineraffen (S. 4ff.) zeigen dies. Da heißt es: "Während ich so vor seinem Käfig stand, machte ich einen Ton (man beachte einen Ton!!) nach, den ich mit "Milch" übersetzt hatte, der aber nach manchen Umständen zu schließen "Nahrung" überhaupt bedeutete, wenn er nicht eine noch weitergehende Bedeutung hat, wie ich aus einer Reihe späterer Untersuchungen entnehmen möchte. Es

ist schwer in der menschlichen Sprache ein Wort zu finden, das ganz seiner Bedeutung entspricht. Der Kapuzineraffe benützte es, bald um Speise, bald um Trank damit auszudrücken und, wie mir schien, beidemal ohne Unterschied in Ton. Er schien überhaupt alles Wünschenswerte und ihm Angenehme damit bezeichnen zu wollen und ihn als eine Art Schibboleth oder Generalstichwort zu gebrauchen". Diese Stelle ist recht charakteristisch.

Im 10. Kapitel bespricht Garner den "Sprachschatz der Kapuzineraffen". "Bis jetzt ist es mir gelungen, mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit von neun Worten oder Lauten der Kapuzineraffen die Bedeutung zu finden, und einige von ihnen haben ihrer Aussprache nach zwei oder drei Bedeutungen, wie mir scheint." Man beachte hierbei die großartige Kritiklosigkeit Garners: er setzt einfach "Worte" und "Laute" gleich. So wird es gemacht! Von jenem Laut, von dem eben schon die Rede war, wird hier (S. 62) gesagt, daß er auch als "Gruß" und "als Ausdruck des Friedens" (man denke!) benutzt wird, dann soll er "in etwas anderer Aussprache "noch "Geben" oder "Gib mir das!" bedeuten.

Der Laut (Garner sagt wieder "Wort") für "Trinken" bedeutet ohne Unterschied im Ton alles Trinkbare. Garner fügt hinzu: "das ist sehr natürlich, denn die Auswahl in den Dingen, die Kapuzineraffen trinken, ist nicht sehr groß."

Weiter heißt es: "Von dem Laute, von dem ich annahm, er bedeute "Wetter" oder stünde in irgend einem Zusammenhang mit der Beschaffenheit des Wetters, bin ich nicht ganz sicher, inwieweit er als ein besonderes Wort aufgefaßt werden darf."

"Der Ton, den ich mit "Liebe" übersetze, hat bloß diese Bedeutung im Sinne fester, warmer Freundschaft" (!!)
Außerdem spricht Garner von einem Alarmlaut,

einem Laut, der Überraschung oder Warnung ausdrückt, einem dritten, "einem gutturalen Flüstern, "der das Herankommen eines Dinges, das die Affen weder fürchten noch verabscheuen, verraten soll."

Ferner wandte der Affe einen besonderen Ton an, "um jemanden herbeizurufen, oder z. B. meine Frau zu überreden, nicht auszugehen und ihn nicht allein zu lassen. Es war eine Art Gewimmer."

Man bedenke: "eine Art Gewimmer" wird hier als Sprache bezeichnet!

Das ist die Sprache der Kapuzineraffen, die Garner vor allem genau studierte. Und daraus schließt er nun, daß sich aus ihr die Menschensprache entwickelte, das ist die Vorstufe der letzteren nach Haeckel. Ich bemerke noch. daß selbst der Übersetzer Marshal Garners Phantasie und Mystizismus sowie seine lückenhaften zoologischen Kenntnisse tadelt (8. 151). Ein Unbefangener wird das Buch mit viel Belustigung und Kopfschütteln lesen und daraus entnehmen, daß die "Affensprache" aus Lauten besteht, die unter Umständen eine gewisse Bedeutung haben können, die aber nie über den Wert von Interjektionen herauskommen. Von artikulierter Wortbildung ist nirgends die Rede. Diese Art Sprache steht auf derselben Stufe wie die "Sprache" der Vögel, letztere ist höchstens noch höher stehend; auch sie hat bestimmte Laute für Bestimmtes. Daraus schließt doch noch kein Mensch, daß sich aus der Vogelsprache die Menschensprache entwickelt haben könnte.

Von der physiologischen Grundlage der sog. Affensprache findet man nichts Besonderes bei Garner. Aus alledem geht hervor, daß Haeckels Behauptung jeder tatsächlichen Grundlage entbehrt, selbst das einzige in seinem Sinne geschriebene Buch über die "Affensprache" läßt ihn durchaus im Stich.

Es sei hier ein Wort des großen Sprachforschers Max Müller (Oxford) angeführt, das ja doch vielleicht wohl selbst Dennert, Haeckel.

bei Haeckelianern in Sachen der Sprachwissenschaft etwas mehr Gewicht haben möchte als das des Laien Haeckel. lautet: "Es sind keine anatomischen Hindernisse, welche das Tier nicht zum Sprechen gelangen lassen. Aber sprechen lernen wird das Tier nur unter der Voraussetzung, daß es sich zum denkenden Wesen erheben könnte; dann wäre es aber nicht mehr Tier, sondern Mensch. Der Mensch spricht, aber kein Tier hat je ein Wort hervorgebracht. Die Sprache ist unser Rubikon, und kein Tier wird wagen, ihn zu überschreiten. Dies ist unsere auf Tatsachen ruhende Antwort, die wir denen erteilen, welche von Entwicklung reden, welche glauben, daß sie wenigstens die Uranfänge aller menschlichen Tätigkeiten im Affen entdecken, und welche die Möglichkeit offen erhalten möchten, daß der Mensch nur ein begünstigtes Tier, der triumphierende Sieger im Kampf ums Dasein sei. Die Sprache ist etwas Handgreiflicheres als eine Falte im Gehirn oder eine Formation des Schädels. Sie läßt keine Spitzfindigkeiten zu, und kein Prozeß natürlicher Auswahl wird je bedeutungsvolle Wörter aus dem Vogelgesang oder dem Tiergeschrei herauslesen."

Dem füge ich noch das Urteil zweier Naturforscher hinzu. Ratzel macht sich in seiner "Völkerkunde", (Leipz. 1894, Bd. I. S. 28 ff.) Herders Wort zu eigen: "So wie die Sprache allen Menschen eigen ist, ist sie auch ein Vorrecht der Menschheit: nur der Mensch besitzt die Sprache." Er weist ferner darauf hin, daß die Kulturvölker in der Erlernung fremder Sprachen den Naturvölkern keineswegs überlegen sind, daß tiefstehende Völker hochentwickelte Sprachen haben, daß die heutige Sprachforschung gewisse einfache, südafrikanische Sprachen durchaus nicht als Reste der Tierheit, sondern als "charakteristischen Ausdruck sprachlicher Indolenz und Verkommenheit" ansehen; endlich daß die Unterschiede der Organisationshöhe in den heutigen Sprachen gering sind.

J. Ranke erklärt ("Der Mensch", Leipz. 1894, I. Band S. 608): "Die Organe, welche bei dem Menschen der Bildung der Sing- und Sprechstimme dienen, besitzt der menschenähnliche Affe, wie alle höheren Säugetiere, in einem Grade der Ausbildung, daß der Mensch, mit denselben ausgerüstet, sie in sehr vollkommener Weise zur Laut- und Sprechsprache würde benutzen können. Unterschie de sind ja vorhanden, aber sie erscheinen zum Teil zugunsten der menschenähnlichen Affen." Und: "Wie gesagt, bedingt aber der Besitz dieser Organe das Sprechvermögen an sich nicht, sie sind nur zum Sprechen in der Lautsprache unentbehrlich; aber die Sprache des Menschen ist von der letzteren ganz unabhängig, sie ist eine Eigenschaft unseres Geistes."

Übrigens tritt selten so wie hier bei dieser Frage klar zutage, daß der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Ich kann nicht umhin, in dieser Beziehung folgendes aus Garners Buch zu zitieren (S. 20). Er findet dort (man höre und staune!) darin, daß die Affen große und kleine Stücke Futter unterscheiden und bis zu einer gewissen Zahl (3) 1) bestimmte Dinge zählen können (!), "die ersten Grundlagen eines mathematischen Urteils", in der Fähigkeit Farben zu unterscheiden "die rohen Anfänge eines Kunstsinnes", darin, daß sie, "wenn auch nur im geringen Grade, durch musikalische Töne angezogen werden" die "Keime" des Musiksinnes. Sodann fährt er fort: "Ich denke auch nicht, daß sie in ihrer Sprache über Worte für bestimmte Zahlen, Farben oder Töne verfügen, ebenso wenig denke ich, daß sie eine abstrakte Vorstellung von allen diesen Dingen haben, als etwa nur im allergeringsten Grade. Aber da sich im Werdeprozeß der menschlichen Vernunft die abstrakte Idee aus der konkreten entwickelt haben muß, so

<sup>1)</sup> Romanes glaubte bis 5 beobachtet zu haben,

kann ich mich dem Eindruck nicht verschließen, daß die Affen sich auch bezüglich aller dieser Dinge gegenwärtig in einem Zustand befinden, den auch der Mensch während seines Entwicklungsganges durchlaufen haben muß. Es ist nicht schwer einzusehen, daß sich aus solchen geringen Anfängen im Lauf der Zeiten durch fortdauernden Gebrauch und anhaltende Pflege ein sehr hoher Grad von Verständnis und Technik herausbilden konnte."

Also: aus der Annahme des tierischen Ursprungs des Menschen folgt, daß die Affen sich jetzt in einem Zustand befinden, in dem der Mensch einst war. Wenn das nicht Dogmatismus ist, dann weiß ich nicht, was man darunter verstehen soll. Und bei Haeckel ist es ebenso: weil nun einmal der Mensch nach dem vorhergehenden Dogma von affenähnlichen Ahnen herstammen soll, so muß die Affensprache eine Vorstufe der menschlichen sein.

### 4. Die "Gasträatheorie".

Auf S. 69 ff. bespricht Haeckel sodann seine "Gasträatheorie" und behauptet, daß sie, obwohl "anfangs fast allgemein abgelehnt" und heftig bekämpft, "gegenwärtig (seit etwa 15 Jahren) von allen sachkundigen Forschern angenommen" würde. Wir haben ja oben (S. 62 ff.) diese Hypothese schon gründlich im Urteil der Fachgenossen beleuchtet. Allerdings scheint es so, als ob eine Reihe von Forschern — ich meine O. und R. Hertwig, Korschelt und Heider, Kollmann, Wiedersheim, Gegenbaur, Boas, Kennel — mehr oder weniger Haeckels Gastrula sich zu eigen machen, allein es ist dabei doch noch die Frage, ob sie auch die ganze "Theorie" annehmen.

Immerhin gibt es außer den S. 62 ff. genannten, sowie Driesch, Fleischmannu. a. auch noch manche gegnerische

Stimmen aus der Gegenwart, so wenn Braem (Biolog. Zentralblatt 1895, S. 435 ff.) sagt: "Als Haeckel seine Gasträatheorie proklamierte, konnte er an die Einförmigkeit der Gastrula wenigstens glauben.... Seitdem ist die Embryologie rastlos vorgeschritten. Wo ist nun die Gastrula? Wo ist jener durch Einstülpung entstandene Sack, der in gleicher Form und Zusammensetzung überall wiederkehrt? Ist er nicht längst zu einer bloßen Vorstellung geworden? Ist nicht die Gastrula längst zu einer Idee verflüchtigt?"

Weiterhin stellt Braem fest, daß die Gastrula gerade bei dem niedersten Kreise, den Cölenteraten, eine Ausnahme ist, und daß sie auch bei Süßwasserturbellarien, Distomeen und Cestoden nicht erkennbar ist.

Ferner wendet sich auch Erich Schwartze (Zeitschr. für wiss. Zoologie, 66. Band, 1899, S. 488) gegen die Gasträatheorie, weil die Insekten kein Gastrulastadium durchlaufen: die Keimblätter im Tierreich sind nicht homolog.

Heider hat (Zool. Zentralblatt 1897, No. 22, S. 727) über die Frage referiert: "Ist die Keimblättertheorie erschüttert?" Er gibt zu, daß seit jeher für die meisten Zoologen "mehr als Axiom denn als erwiesenes Gesetz der Satz gegolten" habe, daß die Keimblätter bei den verschiedenen Tieren gleichartige Bildungen sind und daß die Organe aus ihnen in übereinstimmender Weise entstehen. Dies ist ja gerade die Einheitlichkeit bei der Entwicklung, die Haeckel behauptet. Dieselbe ist also nach Heider kein Gesetz, sondern ein Axiom. Braem und Driesch haben sich ihm scharf gegenübergestellt, indem sie die Keimblätter nur als analoge und nur physiologisch vergleichbare Bildungen erklären, was die ganze Keimblätterlehre erschüttert. Heider sucht zu vermitteln. Er erklärt, daß in dieser Gruppe die erste Anlage des inneren Keimblattes auf so verschiedenen Bildungsweisen beruht wie bei den Hydroiden, d. h. gerade bei den Tieren, bei denen sie ganz einheitlich sein sollte, diese

verschiedenen Bildungsweisen lassen "sich morphologisch nicht oder nur gezwungenerweise aufeinander zurückführen." Auf Roux ist die Ansicht zurückzuführen, daß "Bildungen, die wir auf Grund der vergleichend-anatomischen Betrachtung als durchaus homolog ansehen müssen, auf die verschiedenste, ja, vielleicht sogar unter Aktivierung regulatorischer Mechanismen auf beliebige Weise entwickelt werden" können. Heider fürchtet, daß hiermit der vergleichenden Embryologie das Fundament entzogen würde. Diese Furcht ist aber nur eine Furcht vor dem Aufgeben der Abstammungslehre. Da hilft nun nichts, die Tatsachen sprechen, und man wird sie hören müssen, sie und nicht die Keimbtätterlehre bilden das Fundament der vergleichenden Embryologie. Weshalb in aller Welt muß denn alles einheitlich entwickelt sein? Es hilft nichts, man wird sich über kurz oder lang schon zu der Ansicht bequemen müssen, daß die getrennten Stiltypen der fertigen Lebewesen auf verschiedenen Entwicklungstypen der werdenden Lebewesen beruhen: jedes Tier, jede Pflanze entwickelt sich prinzipiell eigenartig, entsprechend seinem Charakter. Auf dem Wege zu dieser Anschauung, die der Haeckelschen gerade diametral entgegengesetzt ist, ist die Embryologie eben begriffen. Die Arbeiten von Braem, Driesch, Fleischmann u. a. beweisen es, und Heiders oben ausgesprochene Sorge nicht minder. Auch Chun bekämpft die Keimblätterlehre. Desgleichen Heymons, der sogar sagt: "Zweifelsohne ist längere Zeit hindurch die Bedeutung der Ontogenie weit überschätzt worden". Heiders Versuch zu vermitteln und noch etwas von der Keimblätterlehre und der Haeckelschen Einheitlichkeit der Typenentwicklung zu retten, macht durchweg den Eindruck der Verlegenheit. Er gibt zu, daß bei den Manteltieren infolge der vorliegenden Untersuchungen "förmliche Anarchie" herrscht, und er schließt: so ist "die Ansicht, daß sich auch hier schließlich alles

sugunsten der Keimblätter lösen dürfte, nur als eine ganz minimale zu bezeichnen (S. 736).

Ich fasse hier diese Frage nur noch zusammen, wie es Fleischmann (a. a. O. S. 216) ganz neuerlich getan hat: "Darüber lautet auch das Urteil der entwicklungsgeschichtlichen Forscher einhellig, daß die Auffassung Haeckels eine falsche war. Der Furchungsprozeß folgt im Tierreiche nicht einem einzigen Schema, und zeitigt nicht durchwegs übereinstimmende Endresultate. Bei jeder einzelnen Art und jedem einzelnen Organisationstypus beginnt der Furchungsprozeß an einem anderen Objekt, an einer verschiedenartig beschaffenen Eizelle und läuft in abweichender Weise ab. Wir haben nicht ein einheitliches Formgesetz erkannt, daß die Entwicklung der Eizelle beherrscht, sondern einen Vorgang, der graduell außerordentlich verschieden ist. Wie die geschlechtsreifen Formen der Wirbeltiere, Gliedertiere, Insekten, Mollusken verschiedene Typen des tierischen Körperbaus darstellen, so zeigen ihre Eier uns verschiedene Typen der Furchung."

Kurzum, Haeckels Gasträahypothese ist nichts als ein naturwissenschaftliches Dogma, das Glauben erfordert.

# 5. Die Ähnlichkeit der Wirbeltierkeime.

S. 75 und 76 der "Welträtsel" behauptet Haeckel wieder die Ähnlichkeit der Wirbeltierkeime, auch mit denen des Menschen. Ich verweise auf das, was ich hierüber S. 29 ff. gesagt habe. Diese Ähnlichkeit ist nach dem Urteil wirklich sachkundiger Forscher nicht vorhanden, und es ist unfaßlich, wie Haeckel dies immer wieder vor Laien behaupten kann. Dies geht also noch über den starren Dogmatismus hinaus; denn Haeckel muß wissen, daß er hier nicht bei den Tat-

sachen bleibt, wenn er selbst auch nicht fähig sein mag, jene Keime zu unterscheiden (beachte vor allem den oben berichteten Ausspruch von Lieberkühn).

Was speziell die Embryonen des Menschen und der Menschenaffen anbelangt, von denen Haeckel S. 76 der "Welträtsel" kurzer Hand sagt, sie seien "später noch höchstähnlich auf einer hochentwickelten Bildungsstufe, auf welcher ihre Unterschiede von den Embryonen anderer Säugetiere sofort erkennbar sind", so ist allerdings die Ähnlichkeit gar nicht zu leugnen. Aber weshalb spricht Haeckel nur von dieser Ähnlichkeit und berücksichtigt nicht die zugleich bestehenden Unterschiede? Dieselben sind vorhanden und werden durch Stillschweigen nicht entfernt; kein geübter Forscher wird die Embryonen von Menschen und Affen verwechseln, sind sie bei Betrachtung der äußeren Gestalt nicht sofort klar, so bietet die anatomische Analyse der inneren Organe oder der Eihäute und der Placenta genügend viele unterscheidende Merkmale, die sich mit jedem Tag zunehmenden Wachstums steigern.

# 6. Die "blasenförmige Allantois".

Erheiternd ist die Orthodoxie Haeckels in Sachen der menschlichen Allantois. Es ist dies eine der Hüllen des Embryos, die als Verlängerung der Harnblase anzusehen ist. Der Umstand, daß sie bei vielen Säugetieren blasenförmig ausgebildet ist, veranlaßte Haeckel zugunsten gemeinsamer Abstammung, also wegen des biogenetischen Grundgesetzes, einfach anzunehmen, daß sie auch beim Menschen bläschenförmig sei. Dies führte ihn dann dazu, bei der einen ihm von His nachgewiesenen gefälschten Abbildung eines menschlichen Embryos die Allantois tatsächlich in Bläschenform darzustellen, ja sogar zu beschreiben. His wies darauf hin, daß

die Allantois beim Menschen niemals in Blasenform sichtbar sei.

Haeckel erwidert darauf in "Ziele und Wege" S. 37, allerdings sei die blasenförmige Allantois beim Menschen "noch nicht beobachtet". Er habe sich aber den "Induktions- und Deduktionsschluß erlaubt": Da die Allantois überall zuerst als birnförmige Blase mit Flüssigkeit gefüllt auftritt, so muß sie auch beim Menschen so zuerst auftreten. Mit großer Genugtuung bemerkt Haeckel weiter, daß dies ein Jahr später durch die Beobachtung von Krause in Göttingen bestätigt worden sei. Leider hat dies nicht lange Stand gehalten; denn Kölliker wies sehr bald nach (Entwicklungsgeschichte 2. Aufl., S. 306), daß die Krausesche Beobachtung auf einer Verwechslung beruhte, indem er den Dottersack für die Allantois hielt.

Das ist nun alles noch kein Grund für Haeckel, von seinem Dogma von der bläschenförmigen Allantois abzugehen: auf S. 77 der "Welträtsel" behauptet er, daß die Entstehung der Allantois "beim Menschen genau ebenso wie bei allen anderen Amnioten" geschieht, und S. 79 spricht er nach wie vor von einer "blasenförmigen Anlage der Allantois".

Demgegenüber sei hier nur auf eine Stelle aus Selenka "Menschenaffen-Studien über Entwicklung und Schädelbau" III. Lief. (Wiesbaden, 1900, S. 207) hingewiesen, nach der die Menschen und Menschenaffen keine blasenförmige Allantois haben: "Es unterbleibt die Ausbildung der Allantois zu einer gefäßführenden Blase, nur ein dürftiges, schlauchförmiges, entodermales Rudiment gelangt zur Entwicklung."

Selenka wird auch von Haeckel als Autorität anerkannt, so ist denn damit das Haeckelsche Dogma endgültig abgetan und His behält Recht. Haeckel aber wird ja wohl auch weiterhin an dasselbe glauben.

## 7. Das biogenetische Grundgesetz.

Das "biogenetische Grundgesetz" erörtert Haeckel auf S. 93 und 94. Bekanntlich soll nach demselben die Entwicklung des Einzelwesens eine kurze und schnelle Rekapitulation seiner Stammesgeschichte im Lauf der berühmten Jahrmillionen sein. Diesen Gedanken erklärt Haeckel nach wie vor mit orthodoxer Starrheit als ein "Grundgesetz" der Natur. Allerdings, vor 30 Jahren haben viele Darwinianer dieses "Gesetz" anerkannt, aber viele andere, und zu ihnen gehört auch K. E. von Baer, haben es von vornherein bestritten. Schon vor Darwin war dieser Gedanke aufgetaucht, aber Baer hatte ihn schon damals zurückgewiesen und H. Rathke und Joh. Müller waren Baer beigetreten. 1)

Auch H. Jhering hat schon 1877 das angebliche Gesetz geleugnet oder doch wesentlich eingeschränkt. Er sagte: 2) "So zeigt sich, daß die Parallelisierung der Ontogenie mit der Phylogenie vielfach zu irrigen Vorstellungen führt."

Ebenso bekämpften es His, Goette, Semper u. s., trotzdem hielten es viele Forscher für richtig.

Wie steht es nun heute damit? Darüber einige von vielen Forscherstimmen.

Steinmann, Prof. der Paläontologie in Freiburg i. Br. (Prorektoratsrede, 10. Mai 1899, S. 49): "Es gibt ein biogenetisches Grundgesetz in dem beschränkten Sinne, daß manche Stufen der Stammesentwicklung in rohen Zügen auch noch von den späten Nachkommen wiederholt werden, aber die Rekapitulation erweist sich als viel zu unvollständig und zu stark verschoben, als daß sie bei der Ermittelung der Stammbäume im Vordergrund stehen durfte; ja, sie kann, wie wir wissen, gerade den falschen Weg weisen."

<sup>1)</sup> Näheres siehe bei Stözle a. a. O. S. 247ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Anatomie des Nervensystems und Phylogenie der Mollusken, Leipzig 1877. S. 21.

Prof. Oppel spricht sich im Jahresbericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie 20. Bd., 1892, S. 683 scharf gegen das "biogenetische Grundgesetz" aus, auf dessen Boden er beim Beginn seiner Untersuchung über Vergleichung des Entwicklungsgrades der Organe zu verschiedenen Entwicklungszeiten bei Wirbeltieren stand.

Prof. Dr. Keibel (Freiburg) kommt in seinen "Studien zur Entwicklungsgeschichte des Schweines" (Morphologische Arbeiten, herausg. von Schwalbe III. Bd., 1893) zu dem Ergebnis: "mit einem Wort, von einer Geltung des biogenetischen Grundgesetzes kann für die Säuger in der angedeuteten Hinsicht überhaupt nicht die Rede sein."

Außerdem sprachen sich gegen das sog. Grundgesetz Beard, Hensen, Emery, Fleischmann, Driesch. Besonders bemerkenswert ist aber das Verhalten zweier Freunde Haeckels. Gegenbaur hat in seiner "Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere", Leipzig 1898, I. Bd., S. 17 auch schon angefangen zum Rückzug zu blasen, und O. Hertwig tut dies in "Die Zelle und die Gewebe" II. Bd., Jena, 1898, S. 273 noch deutlicher, wenn er sagt: "Überhaupt ist bei der Vergleichung ontogenetischer 1) mit vorausgegangenen phylogenetischen Entwicklungsstufen immer im Auge zu behalten, daß infolge der mannigfachsten Einwirkungen äußerer und innerer Faktoren das ontogenetische System in beständiger Veränderung begriffen ist, und zwar sich im allgemeinen in fortschreitender Richtung verändert, daß daher in Wirklichkeit ein späterer Zustand niemals mehr einem vorausgegangenen entsprechen kann."

"Ontogenetische Stadien geben uns daher nur stark abgeänderte Abbilder von phylogenetischen Stadien,

<sup>1)</sup> Ontogenie ist die Einzel-, Phylogenie die Stammesentwicklung.

wie sie in der Vorzeit einmal existiert haben können, entsprechen ihnen aber nicht ihrem eigentlichen Inhalte nach."

Dieses ablehnende Zeugnis ist, wenn auch etwas vorsichtig ausgedrückt, um so wertvoller, als O. Hertwig zu den wenigen wirklich bedeutenden Schülern Haeckels zählt, die ihm noch treu blieben. Fleischmann spricht sich darüber in folgender Weise aus (S. 250): "Da O. Hertwig ein Schüler und Freund von E. Haeckel ist, so ist es begreiflich, daß er, um den Redakteur des Gesetzes durch offene Verwerfung desselben nicht zu beleidigen, sich einer ängstlich rücksichtsvollen Ausdrucksweise zur Bekanntgabe seiner inneren Überzeugung bedient, daß die Formenreihe der Keimesgeschichte keine wirklichen Vorfahrenstadien wiederhole."

#### 8. Die Abstammung des Menschen vom Affen.

S. 95 ff. bringt die berühmte "Affenabstammungslehre". Es ist der alte verknöcherte Dogmatismus, der nun schon seit 35 Jahren von Haeckel vorgetragen und in starrer Orthodoxie festgehalten wird trotz der Proteste der Fachgenossen. Nach Haeckel ist nun alles klar bewiesen. Wie sicher das klingt: "Aus einem Zweige dieser letzteren (nämlich der Menschenaffen) ist erst während der Pliocänzeit der sprachlose Affenmensch entstanden (Pithecanthropus alalus), und aus diesem endlich der sprechende Mensch." Man sollte wirklich meinen, Haeckel wäre dabei gewesen!

Auch wird hier dem Laien wieder Sand in die Augen gestreut: weil Haeckel jenen "Affenmenschen" sogar mit einem lateinischen Namen benennt, wird der Laie denken, daß er existiert, während er lediglich von Haeckel angenommen wird. Wieder also das so oft gerügte Manöver!

Von vielen sei zur Illustration der wahren herrschenden Ansicht der Naturforscher nur ein Ausspruch hier angeführt. Ratzel sagt in seiner "Völkerkunde" Bd. I, S. 30: "Nicht bloß Haeckels Alali ist lange, lange in die Vergessenheit hinabgestiegen; auch alle, die unvollkommen redend, lallend, nach ihm kamen, sind nicht mehr."

Die "Welträtsel" aber bringen unentwegt das alte Dogma wieder vor.

Ebenso dogmatisch ist der Satz (S. 97): "Die befruchtete Eizelle weist zweifellos auf eine entsprechende einzellige Stammform hin, ein uraltes (laurentisches) Protozoon." Die laurentischen Schichten sind die allerältesten der Erdrinde, sie zeigen keine Spur von Lebewesen, trotzdem — "zweifellos"!

Noch schöner ist folgender Ausspruch (S. 97): "Für sie (die monistische Philosophie) bleibt als sichere historische Tatsache<sup>1</sup>) die folgenschwere Erkenntnis bestehen, daß der Mensch zunächst vom Affen abstammt<sup>1</sup>), weiterhin von einer langen Reihe niederer Wirbeltiere." Hinzugesetzt wird: "Die logische Begründung (!!) dieses Pithekometra-Satzes habe ich schon 1866 im siebenten Buche der "Generellen Morphologie" betont (S. 427): "Der Satz, daß der Mensch sich aus niederen Wirbeltieren, und zwar zunächst aus echten Affen<sup>2</sup>), entwickelt hat, ist ein spezieller Deduktionsschluß, welcher sich aus dem generellen Induktionsgesetze der Deszendenztheorie mit absoluter Notwendigkeit ergibt."

Zunächts bedenke man diesen letzten Satz: es ist nicht wahr, daß die Deszendenztheorie ein "generelles Induktionsgesetz" ist. Ich bin auch ihr Anhänger, aber nie und nimmer ist es ein "Induktionsgesetz"; denn ein solches wird aus

<sup>1)</sup> Von Haeckel gesperrt!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Von mir gesperrt!

einzelnen Beobachtungen abgeleitet, was hier nicht der Fall ist, sie ist zunächst nichts weiter als eine heuristische Maxime, heute kaum mehr als im Jahre 1866; man bedenke, daß sie heute noch von manchen Naturforschern völlig abgelehnt wird. Sodann bedenke man folgende Logik Haeckels: weil (wie wir glauben!) alle Lebewesen von niederen abstammen, so ergibt sich "mit absoluter Notwendigkeit", daß der Mensch sich "aus echten Affen entwickelt hat". Diese Logik leistet sich ein berühmter Naturforscher am Ende des 19. Jahrhunderts, des Jahrhunderts, in dem die Naturwissenschaft durch induktive Forschung so groß geworden ist! Sollte man dies für möglich halten? Und weiterhin kennzeichnet Haeckel den Inhalt dieses Satzes als "historische Tatsache"!

Unreife Köpfe und Laien sehen nicht, wie falsch diese Logik ist, auch werden sie durch die ihnen gelehrt scheinende Bezeichnung "spezieller Deduktionsschluß", wahrscheinlich wieder irregeführt, indem sie denken, das sei etwas ganz Besonderes, Naturwissenschaftliches.

Und nun bedenke man noch eines, dieses vage Hirngespinst seiner eigenartigen Logik nennt Haeckel eine "sichere historische Tatsache". Was für einen Begriff muß er doch von "sicheren historischen Tatsachen" haben, daß er seinen Lesern die Abstammung des Menschen von "echten Affen" als solche auftischen kann. Ist dies nicht unglaublich? Für Haeckel steht also diese Annahme ebenso und aus denselben Gründen fest wie die, daß Karl der Große gelebt hat! Eine größere Verirrung des Menschengeistes und Verwirrung der Begriffe kann es eigentlich kaum geben! Und das Schlimme ist nun wieder, daß diese Verwirrung sich nun auch in andere Köpfe einnistet, die den Satz schon einfach deshalb als Wahrheit hinnehmen, weil er, der erhabene Prophet des Monismus, ihn ausgesprochen hat.

Doch ist nicht am Ende, seitdem Haeckel in seiner

"Generellen Morphologie" diesen großartigen "speziellen Deduktionsschluß vollzog", die Sachlage in der Richtung anders geworden, daß heute, nachträglich, dieser Satz durch Induktion, d. h. Beobachtung, bestätigt worden ist, so daß er zu einem ähnlichen Triumph des menschlichen Geistes geworden ist, wie seinerzeit die Bestätigung der Existenz des von Leverrier vorhergesagten Planeten durch die Entdeckung des Neptuns seitens Galle?

Allerdings ist Haeckel dieser bescheidenen Meinung, und auf S. 97—99 behauptet er dies kühn und bestimmt: "In den letzten beiden Dezennien sind aber gut erhaltene, versteinerte Skelette von Halbaffen und Affen in ziemlicher Zahl entdeckt worden; darunter befinden sich alle die wichtigen Zwischenglieder, welche eine zusammenhängende Ahnenkette von den ältesten Halbaffen bis zum Menschen hinauf darstellen." 1)

Dies ist eine völlig irreführende und nicht im geringsten den Tatsachen entsprechende Behauptung, es ist unfaßlich, wie Haeckel dieselbe angesichts des fortwährenden Protestes der Fachgenossen, Virchow voran, wagen kann. Freilich, es geschieht ja in einem populären Buch, dessen Leser die Richtigkeit nicht feststellen können, meistens wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Um so unverantwortlicher ist denn aber auch diese Behandlungsweise einer so verhängnisvoll wichtigen Frage.

Noch auf eines sei hierbei hingewiesen. Die Darwinianer empören sich oft über den "Unverstand", daß man ihnen den Gedanken unterschiebe, als ob sie den Menschen von echten Affen ableiten wollten. Ja, es gibt gedruckte Beschuldigungen, dies sei eine Unehrlichkeit, denn man wisse recht gut, daß dies kein Darwinianer behaupte. Was werden die Herren nun sagen, da der maßgebende Vertreter des

<sup>1)</sup> Von mir gesperrt!

deutschen Darwinismus es wieder einmal klipp und klar als "sichere historische Tatsache" hinstellt, daß der Mensch zunächst vom Affen, vom echten Affen abstammt. Wo liegt die Unehrlichkeit?

Zunächst weise ich hier auf zwei von vielen Autoritäten hin: Virchow hat noch wieder auf dem Anthropologenkongreß in Lindau erklärt, daß wir den Menschen auf der Erde mit Sicherheit erst seit dem Ende der Diluvialzeit nachweisen können, und Zittel sagt (Handbuch der Paläozoologie Bd. IV, S. 718): "Sämtliche Reste von verläßlichem Alter aus dem Diluvium von Europa stimmen wie alle in Höhlen gefundenen Schädel nach Größe, Form und Kapazität mit dem Homo sapiens überein und sind durchaus wohl gebildet. Sie füllen in keiner Weise die Kluft zwischen Menschen und Affen aus."

Und 1892 faßte Virchow (Archiv für Anthropologie XXI, S. 506) das Ergebnis Jahrzehnte langer Versuche einer Anthropogenie so zusammen: "Alle Anstrengungen, um die Kontinuität der aufsteigenden Entwicklung vom Tier zum Menschen aufzufinden sind vereitelt. Es existiert kein Proanthropos, kein Affenmensch; das missing link (fehlende Glied) war eine Schöpfung des Traumes".

Vor allem aber führe ich hier einen auch für Haeckel völlig unverdächtigen Zeugen an, den berühmten Münchener Zoologen und Anatomen Selenka, der ganz neuerlich ("Menschenaffen" 2. Lief., 1899, S. 157) unserer Frage folgende Antwort gab: "Große Ähnlichkeit zeigen die Kinderschädel der Anthropomorphen (Menschenaffen) sowohl unter einander als mit dem Menschen, doch sind schon im Beginn der ersten Zahnung typische Unterschiede von sodurchgreifender Art vorhanden, daß der genetische Zusammenhang nur durch Zuhilfenahme vieler unbekannter, erloschener Zwischenglieder angenommen werden kann."

Also man beachte, was dieser Gewährsmann Haeckels sagt: "erloschene" und "unbekannte" Zwischenglieder, auch kann der genetische Zusammenhang mit Hilfe solcher nur "angenommen" werden. Da ist nichts von der satten Sicherheit Haeckels, sondern bescheidene Zurückhaltung.

Eigentlich gentigen ja diese Zeugnisse schon vollständig, um den Dogmatismus Haeckels klarzustellen, allein es ist doch von Wert, ihm hier einmal unmittelbar die wirklichen Tatsachen vorzuhalten, die ihm doch vielleicht auch nicht so ganz unbekannt sein dürften. Zu dem Zweck fragen wir Zittel, den bedeutendsten Kenner der fossilen Tierwelt, nach der etwaigen "zusammenhängenden Ahnenkette von den ältesten Halbaffen bis zum Menschen hinauf". Die fossilen Formen kommen dabei allein in Betracht; denn daß die heutigen Tierformen keine Ahnen des Menschen sind, ist so zweifelsohne wie nur etwas und wird auch abgesehen von einigen Rückständigen, zu denen also auch Haeckel gehört, - von keinem Zoologen in Abrede gestellt. Man beachte in disser Hinsicht z. B. das Zeugnis eines Darwinianers, Professor Klaatsch in Heidelberg, in Merkel-Bonnets "Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte", IX. Bd., 1900, S. 491, "Die fossilen Knochenreste des Menschen und ihre Bedeutung für das Abstammungsproblem".

Zittel gibt uns nun in seinem "Handbuch der Paläontologie" I. Abt. IV. Bd. S. 685 ff. eine Darstellung der fossilen Halbaffen und Affen, aus der wir folgendes entnehmen. Er teilt die Halbaffen in 5 Familien ein, zwei von ihnen werden durch fossile Reste des älteren Tertiärs gebildet, eine von diesen nennt aber Zittel eine "unvollkommen bekannte Familie", von der anderen beruhen einige Gattungen "auf ganz dürftigen Überresten" oder sind "ungenügend charakterisiert", von den übrig bleibenden 9 Gattungen haben 5 nur je 1 Art, und dabei kennt man von einer auch nur den Unterkiefer (Lao-

Dennert, Haeckel.

pithecus Marsh), von einer anderen gar nur die oberen Mahlzähne (Caenopithecus Rütimeyer), eine weitere Gattung hält Zittel für identisch mit einer anderen; so bleiben also nur noch 4 übrig mit je 2 bzw. 3 und 5 Arten. Bei allen ist die Deutung mehr oder weniger unsicher. Von Abstammungsreihen und Zwischengliedern ist gar keine Rede. Das einzige, was Zittel in dieser Hinsicht sagt, ist, daß die fossilen als Halbaffen angesehenen Reste dem Schädel nach den Halbaffen und dem Gebiß nach den' Affen ähnlich sind; dies genügt offenbar Haeckel, um sie zu Zwischengliedern zwischen Halbaffen und Affen zu machen.

Die echten Affen werden in 4 Familien eingeteilt, von allen "existieren auch fossile Überreste, doch nur in spärlicher Zahl und meist unvollständiger Erhaltung". Die sog. Breitnasen, zu denen Krallenaffen und Cebiden gehören, stehen dem Menschen fern, eine Gattung der ersteren ist in 2 brasilianischen Arten fossil gefunden worden; die fossilen Reste der Cebiden beweisen nach Zittel, "daß die Breitnasen in Südamerika entstanden sind und sich dort bis auf die Jetztzeit als selbständiger Zweig der Affen weiter entwickelt haben", eine Beziehung dieser Affen zum Menschen ist also ausgeschlossen. Das Tertiär liefert 2 Gattungen, das Diluvium 3 noch heute lebende, 3 andere sind auf "ganz dürftigen Resten basiert".

Die sog. "Schmalnasen" haben 2 Familien: die den Menschen fern stehenden "Hundsaffen" haben in Europa und Asien fossile Formen, die sich an noch lebende Gattungen "ziemlich eng" anschließen, 3 Gattungen kennt man nur fossil, 3 auch in lebenden Formen. Nirgends findet man etwas von Übergangsformen.

Am wichtigsten sind für unsere Fragen natürlich die dem Menschen am nächsten stehenden "Menschenaffen". Man kennt 4 fossile Formen: von Pliopithecus sind Unterkiefer sowie obere Mahlzähne bekannt, er steht dem heutigen Gibbon so nahe, daß Zittel die generische Unterscheidung von diesem für "sehr zweifelhaft" erklärt; Dryopithecus hinterließ 2 Unterkiefer und 1 Oberschenkel, er steht nach Gaudry dem Menschen erheblich ferner als der Schimpanse. In Ostindien fand man ferner einen Kiefer, der an den Schimpansen erinnert (Palaeopithecus) und einen Backenzahn, der wieder dem Orangutan näher steht.

Als letzten und berühmtesten Fund müssen wir nun noch auf den Pithecanthropus erectus von Dubois eingehen, zumal Haeckel demselben noch einen besonderen Hymnus weiht.

Er ist selbstredend das "fehlende Glied" 1), das wird wieder mit größter Sicherheit behauptet, nicht aber wird gesagt, daß die verschiedenen Naturforscher hinsichtlich der Deutung jenes Fundes völlig uneins sind (s. unten). Auf das allerschärfste aber ist zu rügen, wie Haeckel über diesen Fund seinen Lesern Bericht erstattet. Es heißt da S. 100: "Der Paläontologe, welcher die Bedingungen für Bildung und Erhaltung von Versteinerungen kennt, wird die Entdeckung des Pithecanthropus als einen besonders glücklichen Zufall be-Denn als Baumbewohner kommen die Affen nach ihrem Tode (wenn sie nicht zufällig ins Wasser fallen), nur selten unter Verhältnisse, welche die Erhaltung und Versteinerung ihres Knochengerüstes gestatten. Durch den Fund dieses fossilen Affenmenschen von Java ist also auch vor Seiten der Paläontologie die "Abstammung des Menschen von Affen" eben so klar und sicher bewiesen, wie es früher schon durch die Urkunden der vergleichenden Anatomie und Ontogenie geschehen war: wir besitzen jetzt alle Haupturkunden unserer Stammesgeschichte."

Der Leser, welcher die Sache nicht genauer kennt, wird

<sup>1)</sup> Haeckel sagt das: "angeblich fehlende Glied", es soll also schon vorher dagewesen sein! Wo denn?

aus diesen Worten sicherlich herauslesen, daß ein völlig erhaltenes, versteinertes Knochengerüst jenes angeblichen Zwischengliedes gefunden worden sei. Das ist aber wieder einmal "ein leichtsinniges Spiel mit Worten", ja eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Worin hesteht nämlich dieser berühmte Fund, den Dubois 1895 auf Java machte?

Ich zitiere darüber am besten einen unbefangenen und unverdächtigen Berichterstatter. Dr. Wilser sagt ("Der Pithecanthropus erectus und die Abstammung des Menschen". Karlsruhe, G. Braunsche Hofbuchdruckerei, 1900, S. 3 u. 4): "Außer zahlreichen Knochen ausgestorbener Tiere fand dieser glückliche Entdecker in der linken Uferwand des Flusses Bengawan, in der Nähe des Gehöftes Trinil der Residentschaft Madium auf Java. 12-15 m unter der Bodenfläche im September 1891 zuerst einen Zahn, dann einen Monat später ein Schädeldach und endlich im August 1892 einen Oberschenkel..... Aus diesen Veröffentlichungen (nämlich von Dubois) geht hervor, daß die fraglichen Knochen alle in der gleichen Erdschicht lagen, der Schädel 1 m. der Oberschenkel 15 m stromaufwärts vom Zahn." "Der Oberschenkel ist fast ganz menschlich, der Schädel aber viel tierähnlicher als bei den am tiefsten stehenden, ausgestorbenen oder lebenden Menschenrassen". Später wurde noch ein Zahn gefunden, beide stehen dem Affentypus näher als dem Menschen.

Auf die Sache selbst gehe ich hier nicht weiter ein, sie st eben noch völlig strittig, nur auf folgendes weise ich hin: Es ist denn doch noch höchst fraglich, ob der Oberschenkel, der 14—15 m vom Schädeldach und Zahn entfernt lag, mit beiden zusammenhängt. Dubois freilich hält es für "töricht", daran zu zweifeln, ich wage es trotzdem, diese Torheit zu begehen; denn von vornherein ist es nicht leicht zu begreifen, wie die Skeletteile ein und desselben Wesens soweit auseinander gezerrt sein sollen. Jedenfalls ist die Art des

Fundes nicht derart, um eine "sichere historische Tatsache" zu begründen.

Dann aber bedenke man, was gefunden ist: ein Schädeldach (also kein vollständiger Schädel, sondern nur der obere Teil), ein Oberschenkel und 2 Zähne, und trotzdem läßt Haeckel nach seiner Darstellung den Glauben frei, es sei ein vollständiges Knochengerüst gefunden. Diese ganze Geschichte gehört also in das Gebiet der Haeckeliana, über die ich in diesem Buch so reichlich berichtet habe und welche die Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe des monistischen Propheten so kraß beleuchten.

Der Laie wird mir jedenfalls recht geben, daß es eine Frivolität ist, auf Grund so geringer, völlig zweifelhafter Reste die Abstammung des Menschen vom echten Affen als "sichere historische Tatsache" hinzustellen.

Zum Schluß sei hier noch nach Wilser angegeben, wie die Forscher heute zu dem Pithecanthropus stehen. Es haben ihn als echten Affenschädel anerkannt: Virchow, Krause, Waldeyer, Ranke, Kollmann, Selenka, v. Zittel, Ten Kate, Branco, Klaatsch; dagegen als Menschenschädel: Turner, Cunningham, Keith, Lydekker, Martin, Matschie, Topinard; endlich als Schädel einer Zwischenform: Dames, Manouvrier, Marsh, Nehring, Verneau, Pethit, Schwalbe; also von 24 Forschern halten ihn nur 7 (d. h. noch nicht ½) für einen Zwischenformschädel. Unter diesen Umständen ist das, was Haeckel darüber sagt, nichts als ein Dogma, ein Glaubenssatz.

Dies ist also das Ergebnis der Forschung nach fossilen Affen in den letzten Dezennien. Nicht viel besser ging es mit der Suche nach fossilen Menschenresten, ja, eigentlich noch viel kläglicher. Wer sich im Hinblick auf die Haeckelsche Dogmatik darüber vorurteilsfrei unterrichten will, der lese den oben genannten Aufsatz des Darwinianers

Klaatsch. Wir können darauf hier nicht näher eingehen, uns muß genügen anzuführen, was Klaatsch selbst als ein Ergebnis seines erschöpfenden Berichts über die fossilen Menschenreste anführt: "Da tritt vor allem das Ergebnis hervor, daß die fossilen Menschenreste keine Annäherung an die Affen in dem Haeckelschen Sinne verraten." Also auch von dieser darwinistischen Seite wird Haeckel im Stich gelassen.

Die Behauptung Haeckels von der "historischen Tatsache" unserer Stammesgeschichte bedarf aber noch einer besonderen Beleuchtung und damit komme ich an dieser Stelle zu einem anderen schweren Vorwurf, den ich schon oben einmal andeutete, das ist der Vorwurf der Doppelzüngigkeit, den man ihm nicht ersparen kann und den ihm ja der Fall Hamann auch schon eintrug.

Wenn Haeckel vor einem Laienpublikum steht, wie in den "Welträtseln" oder z. B. auch in seinem "Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft" (Bonn 1892, S. 18), so spricht er von der Stammesgeschichte des Menschen mit einer Sicherheit, die alle Zweifel usw. niederschlägt oder verhöhnt. Man achte z. B. nur auf das Wort an der zuletzt zitierten Stelle: "Nur Unkundige oder beschränkte Geister können heute noch an ihrer (der Abstammungslehre) Wahrheit zweifeln. Wenn ja noch hie und da ein älterer") Naturforscher ihre Begründung bestreitet und nach mangelnden Beweisen fragt, so beweist er damit nur, daß ihm die erstaunlichen Fortschritte der neueren Biologie und vor allem der Anthropogenie fremd geblieben sind."

<sup>1)</sup> Das ist jetzt gerade umgekehrt, gerade die jüngeren fangen an sie zu bestreiten, cf. Driesch und Fleischmann.

Man beachte: so spricht Haeckel vor Laien im Jahre 1892.

Im Jahre 1894/95, also 2—3 Jahre später veröffentlichte Haeckel seine rein wissenschaftliche "Systematische Phylogenie". Im 3. Band, Vorwort S. VIII findet sich folgende Stelle: "Zur Zeit sind die einzelnen Teile unserer Stammesgeschichte doch noch zu ungleichmäßig bearbeitet, und die Hypothesen der einzelnen Geschichtsforscher (NB! man denke Geschichtsforscher! so wird der Gesichtspunkt auch hier verschoben) noch zu widerspruchsvoll, um eine ausgeführte, uns einigermaßen abgerundete Darstellung derselben in Form eines Lehrbuches geben zu können. Vielmehr trägt mein "Entwurf" noch durchweg den Charakter eines subjektiven Geschichtsbildes, welcher in knappem Rahmen einen Überblick über das Gesamtgebiet der organischen Stammesgeschichte nach meiner persönlichen Auffassung geben soll."

Und im Vorwort vom 1. Band S. VI heißt es: "Selbstverständlich ist und bleibt unsere Stammesgeschichte ein Hypothesengebäude, gerade so wie ihre Schwester, die historische Geologie. Denn sie sucht eine zusammenhängende Einsicht in den Gang und die Ursachen von längst verschlossenen Ereignissen zu gewinnen, deren unmittelbare Erforschung uns unmöglich ist. Weder Beobachtung noch Experiment vermögen uns direkte Aufschlüsse über die zahllosen Umbildungsprozesse zu gewähren, durch welche die heutigen Tier- und Pflanzenformen aus langen Ahnenreihen hervorgegangen sind. Nur ein kleiner Teil der Erzeugnisse, welche jene phylogenetischen Transformationen hervorgebracht haben, liegt uns in greifbarer Form vor Augen; der weitaus größere Teil bleibt uns für immer verschlossen. Denn die empirischen Urkunden unserer Stammesgeschichte werden immer in hohem Maße lückenhaft bleiben, wie sehr sich auch im einzelnen ihr Erkenntnisgebiet durch fortgesetzte Entdeckungen erweitern möge."

Wie bescheiden dies klingt! Sollte man nicht meinen, das sagte einer der "Unkundigen oder beschränkten Geister", von denen der Haeckel des "Monismus" im obigen Zitat redet? Doch nein, es ist derselbe Haeckel der zwei Jahre später diese Worte aussprach und derselbe, der dann wieder 4—5 Jahre später in den "Welträtseln" vor seinem Laienpublikum von der "sicheren historischen Tatsache" der Stammesgeschichte sprach und erzählte, daß die "zusammenhängende "Ahnenkette" von den ältesten Halbaffen bis zum Menschen hinauf bekannt sei.

Bd. III, S. 618 heißt es ferner: "Das große Gewicht, welches von Laien oder von einseitig gebildeten Spezialforschern auf den Nachweis solcher "fossilen Menschen" und "Übergangsformen vom Affen zum Menschen" gelegt wird, können wir nur teilweise anerkennen. Derjenige, der umfassende Kenntnisse in der vergleichenden Anatomie und Ontogenie, sowie in der Paläontologie besitzt, und der zu einer unbefangenen Vergleichung der Erscheinungen befähigt ist, bedarf nicht jener fossilen Dokumente, um die "Abstammung des Menschen vom Affen" als historische Tatsache anzuerkennen. Für uns erscheint dieselbe schon jetzt als völlig empirisch begründete Hypothese, gleichviel ob spätere paläontologische Entdeckungen noch "Zwischenformen" auffinden werden oder nicht."

Man beachte in diesem Zitat zweierlei: Einmal den ersten Satz; denn in ihm scheint mir der Grund jener Doppelzüngigkeit ausgesprochen zu sein: die "Laien" und "einseitig gebildeten Spezialforscher" (natürlich!) verlangen die Übergangsformen, also scheint es so, als ob Haeckel zur Stärkung jener schwachen Laiengemüter in seinen populären Werken die nicht existierenden Übergangsformen als vor-

handen hinstellt. We er aber vor seinesgleichen steht, muß er sie natürlich fallen lassen, da erklärt er, daß "umfassende Kenntnis" der vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte und der Paläontologie (also doch! wie reimt sich das mit der Mißachtung der fossilen Reste?) genügen, um die Abstammung des Menschen vom Affen anzuerkennen.

Sodann ein zweites: Im letzten Satz nennt Haeckel die Affenabstammung des Menschen in einem Atem wieder eine "historische Tatsache" und dann eine "völlig empirisch begründete Hypothese". Welch eine Unklarheit der Gedanken und welch eine Verwirrung der grundlegendsten naturwissenschaftlich - philosophischen Begriffe! "Hypothese" ist gerade das Gegenteil von "historischer Tatsache". Unter Hypothese versteht der heutige Naturforscher eine vorläufige Annahme und die noch nicht bewiesene Voraussetzung einer Ursache, welche empirisch gegebene Erscheinungen zu erklären imstande ist. Das ist die eine Begriffsverwirrung. Sodann ist eine "völlig empirisch begründete Hypothese" ein naturwissenschaftlicher Unsinn; denn wenn eine "Hypothese" empirisch völlig begründet ist, so hört sie auf "Hypothese" zu sein und wird zur "Theorie". Das alles sind doch Dinge und Begriffe, über die ein Naturforscher mit 65 Jahren einigermaßen unterrichtet sein sollte, zumal ein Naturforscher, der vor der ganzen Welt als andächtigem Publikum das große Wort zu führen und kühne Behauptungen auszusprechen gewohnt ist. Angesichts dieser auffallenden Unkenntnis der wichtigsten naturwissenschaftlich-philosophischen Grundbegriffe wirkt es wirklich belustigend, wenn Haeckel einem seiner Kritiker (Dr. Brodbeck) in den Welträtseln S. 444 zuruft: "Erwerben Sie sich durch fünfjähriges fleißiges Studium der Naturwissenschaft und besonders der Anthropologie (speziell der Anatomie und Philosophie des Gehirns!) diejenigen unentbehrlichen empirischen Vorkenntnisse der fundamentalen Tatsachen, die

Ihnen noch gänzlich fehlen." Brodbeck könnte, etwas abgeändert, Haeckel ganz Ähnliches zurufen.

Doch dies hier nur nebenbei, uns ist hier vor allem wichtig, die aus den gegebenen Zitaten unwiderliglich hervorleuchtende Doppelzüngigkeit des monistischen Propheten:

Wenn Haeckel zu Laien spricht, die ihn nicht kontrollieren können, dann ist die Stammesgeschichte eine "sichere historische Tatsache" ("Welträtsel"), dann "wissen wir bestimmt" ("Monismus"), daß und wie sich der Mensch kontinuierlich entwickelte, dann "enthüllt die Anthropogenie die lange Kette von Vertebratenahnen" des Menschen ("Monismus"), dann besitzen wir "die zusammenhängende Ahnenkette von den ältesten Halbaffen bis zum Menschen" ("Welträtsel"). Wenn Haeckel aber zu seinen Fachgenossen redet, die imstande sind, ihm auf die Finger zu sehen, dann handelt es sich um "widerspruchsvolle" "Hypothesen", dann bietet sein "Entwurf" nur seine "persönliche Ansicht", ja, dann "ist und bleibt" "selbstverständlich" unsere Stammesgeschichte ein Hypothesengebäude, bei dem "unmittelbare Erforschung uns unmöglich ist" und der "weitaus größere Teil" der Ahnen "bleibt uns für immer verschlossen".

Wenn diese hier so klar zu Tage tretende Doppelzüngigkeit irgendwie eine Entschuldigung zuläßt, dann versuche man
sie zu finden; sollten aber Haeckels Leser aus dem Laienpublikum, welche diese Tatsachen einmal erfahren, denn nicht
stutzig werden und einsehen, wie sehr Haeckel sie an der
Nase herumführt und wie er ihre Unwissenheit benutzt, um
sie mit eingebildeten Dingen, mit einem "Hypothesengebäude",
wie Haeckel in Fachkreisen gesteht, an der Nase herumzuführen, kurz, wie er sie täuscht, um ihnen seine
neue Religion annehmbarer zu machen!

Dieses Beispiel zeigt, daß Haeckel nichts gelernt hat, seit His ihm zum erstenmal jenes zweideutige "Spiel mit Worten und Tatsachen" nachwies: er hat nicht gelernt

ehrlicher zu werden, er hat nicht einmal gelernt vorsichtiger zu sein. Was er mit 32 Jahren beging und was er dann selbst recht euphemistisch als "höchst unbesonnene Torheit" bezeichnete, das tut er in gewisser Weise mit 65 Jahren wieder, und dieser Mann wagt es noch vor seine Leser, "die denkenden, ehrlich die Wahrheit suchenden Gebildeten aller Stände", mit dem pomphaften Anspruch der Anerkennung hinzutreten, daß seine "monistische Philosophie von Anfang bis zu Ende ehrlich" sei.

Die "ehrlich die Wahrheit suchenden Gebildeten" erfahren ja nun freilich leider nichts von alledem, und damit rechnet ja Haeckel auch schlauer Weise. Um so mehr aber ist es die Pflicht der Wissenden, jenen zu der Erkenntnis der Wahrheit über Haeckel zu verhelfen; dann aber wird jeder "ehrliche" Leser der "Welträtsel" doch wohl zu demselben Ergebnis kommen wie Bastian, daß an Haeckel "nichts sei, als Wind und Windbeutelei".

Es kam mir im Vorstehenden darauf an, Haeckels Orthodoxie und Dogmatismus an der Hand einiger Beispiele aus den "Welträtseln" nachzuweisen. Es würde nicht schwer fallen dies durch Betrachtung der übrigen Werke des Jenenser Propheten noch eingehender zu erweisen. Wer sich dafür interessiert, der kann keine passendere Lektüre finden als das schon genannte Buch Fleischmanns "Die Deszendneztheorie".

#### XII.

### Schlufswort.

Auf die übrigen Teile der "Welträtsel" einzugehen, habe ich als Naturforscher keine Veranlassung, ich hätte freilich Stoff genug für eine ergötzliche Blütenlese dogmatischer Formeln; diese Teile sind ja aber auch schon, wie oben angedeutet, von Fachleuten gründlich genug abgefertigt. Auf eines noch kurz hinzuweisen kann ich freilich nicht unterlassen.

Es ist schon oft gesagt worden, daß Haeckel mehr Naturphilosoph als sonst irgend etwas ist. Er selbst führt das Wort von K. E. von Baer über "Beobachtung und Reflexion" stets im Munde. Ein so exakter Forscher wie Baer hat natürlich gemeint, daß zuerst die Beobachtung in gründlichster Weise zu ihrem Becht kommen muß und daß dann ihre tatsächlichen Ergebnisse durch Verstandestätigkeit zusammengefaßt und erklärt werden müssen. Er selbst hat nie anders als nach diesem echt naturwissenschaftlichen Prinzip der Induktion verfahren, und gerade dadurch ist er der Begründer der Entwicklungsgeschichte und ein für alle Zeiten hochbedeutender Naturforscher geworden.

Aus allem, was hier berichtet wurde, geht auf das durchschlagendste hervor, daß Haeckel von diesem Standpunkt des echten Naturforschers himmelweit entfernt ist. Sein Grundsatz lautet vielmehr: Reflexion und Beobachtung! und letztere wird als Stiefkind oft genug in die Ecke geschoben, erstere aber im Sinne freier, zügelloser Phantasie gefaßt. Ja, was das traurigste ist: nur zu oft muß sich die Beobachtung dieser Phantasie beugen.

Dieses ganze Verfahren ist Naturphilosphie, aber keine Naturforschung. Ernst Haeckel ist weniger Naturforscher als Naturphilosoph vom reinsten Wasser, der Prophet einer neuen Weltanschauung, ein neuer Religionsstifter. Wem dies nicht nach dem hier Dargebotenen und nach der Lektüre des 18. und 19. Kapitels der "Welträtsel": "Unsere monistische Religion" und "Unsere monistische Sittenlehre" klar geworden ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Nur ein Hinweis hier noch: S. 139 ff. dichtet er der Zelle und dem Gewebe "Gedächtnis" an, S. 176 ff. spricht er von "Zellseelen", "Zellvereinsseelen", "Gewebeseelen", "Nervenseelen" und ähnlichen Scherzen. Wer kann da noch ernst bleiben? Man denkt unwillkürlich an Haeckels Äußerung His gegenüber, nun wolle er als "scherzhafter Naturforscher" der Wissenschaft mit "Humor" dienen. Natürlich ist solch eine Dichtung auch nur möglich unter Beugung der Begriffe "Gedächtnis". "Seele" usw. Aber ist es nicht, als wenn wir wieder mitten in die Zeiten der unseligen Naturphilosophie Hegel-Schellings versetzt sind? Ist dies nicht der alte, phantastische Mystizismus, den wir völlig überwunden glaubten und der nun auf einmal wieder auflebt und alle Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft zu verschlingen droht?

Wahrlich, die Naturwissenschaft selbst hat das lebhafteste Interesse daran, dieses Gespenst zurückzuweisen und die Naturphilosophie wirklich und endgültig zu vernichten.

Übrigens geschieht das auch schon von anderer Seite: O. Hertwig in Berlin, der zu Haeckels bedeutendsten Schülern gehört, sagte in einer Rede auf der Naturforscherversammlung 1900 (Verhandl. der Ges. deutsch. Naturf. 72. Versammlung I., Leipzig, F. C. Vogel, 1901. S. 56): "Den schon oben erwähnten Schluß: wenn die Atome keine anderen Kräfte in der Zelle entfaltet haben, als auch außerhalb von ihr, so sind eben alle Vorgänge in der Zelle physisch-chemischer Art, wie in einem Reagierglas, kann man in derselben Art und wohl mit gleichem Recht, aber vom entgegengesetzten Ende aus den Schluß entgegenhalten:

Der Mensch empfindet, hat Gedächtnis und Bewußtsein, er denkt und baut eine geistige Welt auf. Da nun der Mensch aus Zellen, diese aus Eiweißmolekülen, diese aus Atomen bestehen, da jede höhere Stufe der Organisation sich aus der nächst niederen auf natürlichem Wege entwickelt, da das Denken aber nach dem Gesetz der Erhaltung der Kraft nicht auf irgend einer Stufe in die Welt gekommen sein kann, so muß auch die Zelle, so muß das Molekül, so muß zuletzt auch das Atom empfinden, Gedächtnis und Bewußtsein haben und denken, jedes in seiner Art."

Man sollte denken, dies habe Haeckel geschrieben. Was aber kommt nun? — "Auch derartige Ansichten sind schon ausgesprochen worden, so daß über die wichtigsten Fragen sowohl in der Zellenlehre, wie in der Physik und Chemie der Psychologe würde Auskunft zu geben haben."

"Mit derartigen allgemeinen, den realen Boden der Naturwissenschaft verlassenden und daher gleichsam in der Luft schwebenden Schlußfolgerungen kommt der Naturforscher weder auf dem einen noch auf dem anderen Wege zu einem brauchbaren wissenschaftlichen Ergebnis. Daher er beide Wege vermeiden soll."

Das ist eine zwar milde, aber doch deutliche Absage an Haeckel.

Es bleibt jedem unbenommen, seine eigenen religiösen und sittlichen Anschauungen zu haben, nur vermenge er sie nicht in so bodenloser Weise, wie es die Haeckelschen "Welträtsel" tun, mit der Naturwissenschaft; denn dabei werden jene nicht gewinnen und diese wird nur den Kürzeren ziehen.

"Die Welträtsel" Haeckels sind zu seicht, oberflächlich und orthodox-dogmatisch, als daß sie mehr als ein Eintagsfliegenleben haben könnten. Zwar werden jetzt noch immer Tausende von Exemplaren abgesetzt werden; denn — "die Dummen werden nicht alle!" Wohl mag man es mit Paulsen

beschämend finden, daß dies in dem Volk möglich ist, das einen Kant, Goethe und Schopenhauer besitzt; allein unser Volk hat doch gesunde geistige Kraft genug, um auch dieses Buch zu überwinden, wie es andere überwunden hat. Bis dahin aber wird noch einige Zeit vergehen. Dieselbe nach Möglichkeit abzukürzen, indem man das Volk über die wahre Gestalt und den wahren Wert Haeckels, dieses modernen Religionsstifters und Propheten, aufklärt, das ist die Pflicht jedes Mannes, der sein Volk, der die Wahrheit und die Naturwissenschaft lieb hat.

In diesem Sinne habe ich im Vorstehenden die Feder ergriffen, um an meinem Teil vom Standpunkt des Naturforschers aus an der Aufklärung über Haeckels "Welträtsel" mitzuarbeiten. Ungern bin ich hier und da scharf geworden, allein — ich wiederhole es, es gibt Dinge und Wahrheiten, bei denen der sittliche Ernst ein scharfes und persönliches Wort verlangt. Und nochmals sage ich es hier am Schluß: man weise mir sachlich Irrtümer in meiner Auffassung nach und ich werde gern mein scharfes Urteil mildern.

## Offener Brief an Herrn Professor Dr. Ladenburg in Breslau.

Sehr geehrter Herr Professor!

Sie haben kürzlich bei Gelegenheit der 75. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte einen Vortrag\*) gehalten über "Naturwissenschaft und Weltanschauung", in dem Sie in einer Weise, wie es bisher in diesen hochachtbaren Versammlungen nicht üblich war, die Grenzen unserer Wissenschaft überschreiten und vom angeblich naturwissenschaftlichen Standpunkt aus nicht nur den Offenbarungscharakter der Bibel und des Christentums angreifen, sondern auch behaupten, daß die moderne Naturforschung den Glauben an einen persönlichen Gott,

Seele und Unsterblichkeit nicht zulasse.

Sie stellen alle diese Behauptungen auf, ohne auch nur einen Schimmer von Beweis zu erbringen, - denn die abgedroschenen und längst widerlegten Gemeinplätze gegen das Dasein einer Seele, die Sie S. 30 anführen, werden Sie selbst doch nicht als Beweise ansehen —, es ist daher ja auch kaum nötig, einen Gegenbeweis zu führen; denn wer etwas behauptet, hat zuerst selbst die Pflicht der Beweisführung. Ich will auch nicht auf den eigentümlichen Anfang Ihrer Rede eingehen, der von vornherein ein ganz unge-wöhnlich geringes Maß von Verständnis für Bibelworte bekundet; ich will endlich auch nicht Ihr Verständnis für die Leistungen des Christentums kennzeichnen; dies ist schon deshalb nicht nötig, weil jeder gebildete Zeitgenosse dies selbst kann. Dagegen möchte ich Sie, was Sie sich vielleicht vor Ihrem Vortrag doch nicht so ganz klar gemacht haben, darauf aufmerksam machen, daß es weder für die Naturwissenschaft, der Sie doch auch dienen wollen, noch für unser Volk von Nutzen gewesen ist, daß Sie von der hohen Tribüne der Naturforscherversammlung aus Dinge in die Welt hinaus gerufen haben, die lediglich Ihre Privatmeinung sind, die Sie ja immerhin haben mögen, die aber nicht vor jenes Forum gehört. Der Naturwissenschaft haben Sie nicht gedient; denn Sie haben den Anschein erregt, als ob diese sich wirklich zur Magd des platten Materialismus erniedrigt hätte, und unserm Volk haben Sie nicht gedient, denn Sie haben es in eine ebenso unnötige wie gefährliche Beunruhigung versetzt.

Nun werden Sie ja wohl entrüstet antworten: Das soll meine Privatmeinung sein? Nein, das ist die Meinung aller wirklichen

Naturforscher!

Sie sind nun aber offenbar über die Ansichten der wirklichen, der großen Naturforscher sehr schlecht unterrichtet, daher möchte

<sup>\*)</sup> Sehr auffallend ist, daß alle Zeitungsberichte aus Ihrem Vortrag Dinge brachten, die jetzt in dem vollständigen Vortrag sehr abgeschwächt sind, ja z. T. sagen Sie darin das gerade Gegenteil, so z. B. über Day. Strauß. Wunderbar!

ich mir erlauben, statt jeder eigentlichen Beweisführung des Gegenteils Ihrer Behauptungen — ich wiederhole, daß Sie eine solche nicht verlangen nnd erwarten können, weil sie selbst keinen Versuch einer wirklichen Beweisführung machten — Ihnen mitzuteilen, wie die großen Nafurforscher, auf deren Schultern wir alle stehen, über die von Ihnen behandelten Fragen denken. Ich denke, dies wird nicht nur den Lesern ihres Vortrages, sondern auch Ihnen von großem Interesse und Wert sein, eingedenk des so oft wiederholten Dichterwortes: Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!

Ich bemerke, daß ich für meinen Zweck natürlich nur solche Forscher der neuesten Zeit reden lasse, von denen es allgemein anerkannt ist, daß sie den hohen Stand der heutigen Naturforschung

mit heraufführten.

Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, daß die auch von Ihnen als besondere Förderer der Naturwissenschaften genannten Forscher: Kopernikus, Kepler, Newton, Rob. Mayer, Joule, Ohm, Faraday, Maxwell gläubige Christen, ja fast alle sehr streng-

gläubig waren.

Auf Behauptungen wie die Ihrigen antwortet im allgemeinen der große Chemiker J. v. Liebig: "Es sind die Meinungen von Dilettanten, welche von ihren Spaziergängen an der Grenze der Gebiete der Naturforschung die Berechtigung herleiten, dem unwissenden und leichtgläubigen Publikum auseinanderzusetzen, wie die Welt und das Leben eigentlich entstanden und wie weit doch der Mensch in der Erforschung der höchsten Dinge gekommen sei." Liebig war der Überzeugung, daß "die Kenntnis der Natur der Weg zur Bewunderung der Größe des Schöpfers" ist.

Nach Ihnen hat das Christentum sehr wenig geleistet; darauf antwortet der Physiker Oerstedt: "Des Christentums Wirkung auf die Welt ist der größte Beweis seiner göttlichen Kraft" — sowie der Botaniker De Candolle: "Die christliche Religion ist von allen die einzige, welche durch ihren kulturfördernden Einfluß überhaupt auch die Wissenschaften begünstigt hat. Sie ist die einzige, welche, besonders in neuerer Zeit, eine wissenschaftliche Entwicklung von ernsterer Bedeutung aus sich hervorgehen sah" — und endlich, der berühmte Physiologe E. du Bois-Reymond sagt sogar: "Die neuere Naturwissenschaft, wie paradox dies klingt, verdankt ihren Ursprung dem Christentum.

klingt, verdankt ihren Ursprung dem Christentum.,
Sie wollen, sehr geehrter Herr Professor, aus der Naturwissenschaft schließen, daß die Bibel keine Offenbarung sei (S. 17) und daß das Übernatürliche dem Gehirn von Phantasten und Unwissenden entspränge (S. 24). Hiergegen erheben zahlreiche große Naturforscher, die nun also nach Ihrer Meinung "Phantasten und Unwissende" sind, ihre Stimme; ich erwähne nur folgende Antworten. Der Chemiker und Begründer der chemischen Geologie (S. Bigchoff sagt: "Nicht aus strenger Forschung, nicht auf dem Wege der Beobachtung und des Experiments haben die unsterblichen Verfasser der Genesis geschöpft. Durch eine andere

Dennert, Haeckel.

Quelle der Erkenntnis, durch göttliche Eingebung wurden sie zur Wahrheit geführt. Wahrheit aber wird durch alle Zeiten Wahrheit bleiben." — Der Physiker Biot sagt: "Entweder hatte Moses in den Wissenschaften eine ebenso tiefe Erfahrung wie unser Jahrhundert, oder er war inspiriert." — und K. E. v. Baer, der Vater der modernen Entwicklungslehre, nannte die Angriffe von bibelfeindlicher Seite "komische Anachronismen, da schon längst die neuere Naturwissenschaft sich mit denselben zurechtgefunden hat"; an anderer Stelle erklärt derselbe große Forscher: "Wenn man die mosaische Urkunde nicht streng wörtlich, sondern nur dem Wesen nach nehmen will, muß man gestehen, daß eine erhabenere aus alter Zeit uns nicht überkommen ist und keine gegeben werden kann." Auch der berühmte Helmholtz, der über Religion ganz anders dachte als Sie, spricht in einem seiner populären Vorträge seine Verwunderung darüber aus, daß die Bibel so auffallend mit den neuesten Er-

gebnissen der Naturforschung übereinstimmt.

Sie behaupten ferner, die Vorstellung eines weltbeherrschenden Gottes sei mit der Naturwissenschaft nicht vereinbar. Um aber doch eine Art von Gott zu behalten, erklären Sie ihn für eine Verkörperung der Naturgesetze (S. 24). Ich will nur kurz darauf hinweisen, welch ein eigenartig menschlicher Gott dies wäre. Als Naturforscher wissen Sie doch, daß man unter einem Naturgesetz die rein menschliche Zusammenfassung einer Anzahl von Erscheinungen versteht, wie z. B.: Die Wärme dehnt alle Körper aus und dies soll Gott sein?? Das werden Sie ja wohl selbst nicht glauben. Und wie mögen Sie sich nun gar die "Verkörperung" eines solchen Satzes denken? Ich mutmaße, Sie denken sich gar nichts dabei oder aber etwas sehr menschliches. Wieviel höher steht da doch der Glaube an Gott als geistige Persönlichkeit! Und daß dieser von den Ergebnissen der Naturwissenschaft unberührt bleibt, ja gestützt wird, das haben Hunderte von Naturforschern bezeugt. Ich nenne Ihnen z. B. Chr. Fr. Schönbein (wie Sie Chemiker): Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott; das ist das Urteil, welches schon vor Jahrtausenden über diese moderne Weltanschauung gesprochen wurde und ein kürzeres und wahreres läßt sich auch jetzt und nach Jahrtausenden nicht fällen." Der große Geologe und Freund Darwins Ch. Lyell sagt: "In welcher Richtung immer wir unsere Nachforschungen anstellen mögen, überall entdecken wir die klarsten Beweise einer schöpferischen Intelligenz oder ihrer Vorsehung, Macht und Weisheit." Der bedeutende Astronom Mädler erklärt: "Ein echter Naturforscher kann kein Gottesleugner sein. Wer so tief wie wir in Gottes Werkstatt hineinschaut und soviel Gelegenheit hat, seine Allwissenheit und ewige Ordnung zu bewundern, der muß in Demut seine Knie beugen vor dem Walten des heiligen Gottes." Der Botaniker O. Heer ruft aus: "Halbes Wissen führt von Gott ab, gründliches Wissen führt zu Gott hin." Der Zoologe Agageiz bekennt: "Jedem muß aus dem Studium der Natur die Überzeugung entgegentreten, daß alles von einem überlegenen Geist geordnet ist

und von einem überlegenen Geist herrührt, der alle Raum- und Zeitverhältnisse der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beherrscht!" Lord Kelvin (W. Thomson), einer der größten lebenden Physiker, sagt: "Überwältigend kräftige Beweise einer weise und gütig waltenden Zweckmäßigkeit umgeben uns überall; und wenn je Schwierigkeiten, seien sie nun metaphysischer oder naturwissenschaftlicher Art, uns für eine Zeitlang sie verkennen lassen, so drängt sie trotzdem mit unwiderstehlicher Gewalt sich uns wieder auf, indem sie uns in der Natur den Einfluß eines freien Willens zeigt und uns lehrt, daß alle lebenden Wesen von einem beständig tätigen Schöpfer und Gesetzgeber abhängen."

Sie behaupten, verehrter Herr Professor, die Naturwissenschaft spräche gegen das Dasein einer Seele und gegen die Unsterblichkeit. Hiergegen erklärte der berühmte, auch von Ihnen so hochgestellte Entdecker des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft, R. Mayer: "Es steht wohl fest, daß die geistigen Verrichtungen des Individuums mit einer materiellen Zerebralaktion (Gehirntätigkeit) aufs innigste verknüpst sind. Ein grober Irrtum aber ist es, wenn man diese beiden parallellaufenden Tätigkeiten identifizieren will. Ein Beispiel wird dies am deutlichsten machen. Bekanntlich kann ohne gleichzeitigen chemischen Prozeß keine telegraphische Mitteilung stattfinden. Das aber, was der Telegraph spricht, also der Inhalt der Depesche, läßt sich auf keine Weise als Funktion einer elektrochemischen Aktion betrachten. Dies gilt noch mehr vom Gehirn und vom Gedanken; das Gehirn ist nur das Werkzeug, es ist nicht der Geist selbst." M. J. Schleiden, der Begründer der botanischen Zellenlehre, erklärt: "Gerade der echte und exakte Naturforscher kann niemals zum Materialisten in dem gegenwärtigen Sinne, zum Leugner des Geistes, der Freiheit, der Gottheit werden." Der Zoologe Chr. G. Ehrenberg, der Erforscher der Infusorienwelt, sagt: "Schriftsteller, welche, weil sie nicht weiter können, ab-schließen und sagen: es gibt keine Seele und daher keine Unsterblichkeit, hier stehe ich, ich kann nicht weiter — mögen ganz im persönlichen Recht sein. Nur sind sie nicht als Repräsentanten der Natur-forschung zu betrachten." Der große Astronom J. Herschel antwortet Ihnen: "Nichts kann unbegründeter sein, als der seitens wohlmeinender, aber beschränkter Personen dem Studium der Naturwissenschaft gemachte Vorwurf, daß es...zum Zweifel an der Unsterblich-keit der Seele und an der geoffenbarten Religion verleite. Die natürliche Wirkung muß, wir können es versichern, auf jeden wohlbeschaffenen Geist gerade\_die entgegengesetzte sein."

Und nun sei Ihnen zum Schluß noch etwas von zwei anderen Chemikern mitgeteilt. Der berühmte Pasteur erklärte einst: "Ich bete während meiner Arbeit im Laboratorium." Und einer der größten lebenden Chemiker, Lord Rayleigh, schreibt: "Viele ausgezeichnete Leute wollen von Naturwissenschaft

nichts wissen, weil sie zum Materialismus führe. Daß eine solche Furcht existieren kann, ist nicht überraschend; denn leider gibt es Schriftsteller, die als Wortführer der Wissenschaft auftreten und sich ein Geschäft daraus machen, solche Ansichten zu verbreiten. Nun ist es ja wahr, daß man bei den Vertretern der Wissenschaft, wie in anderen Ständen auch, rohe Ansichten betreffs der tieferen Ständen auch, rohe Ansichten betreffs der tieferen Fragen und Gründe der Natur antreffen kann. Aber daß die Überzeugungen, welche ein Newton, Faraday, Maxwell ihr Leben lang festgehalten, sich mit einer wissenschaftlichen Geistesrichtung nicht vertrügen, ist sicherlich eine Behauptung, mit deren Widerlegung ich mich nicht aufzuhalten brauche.

Ich könnte Ihnen, verehrter Herr Professor, noch mit Hunderten solcher bestimmten und offenen Zeugnisse großer Naturforscher für Bibel und Christentum und für den Glauben an Gott, Seele und Unsterblichkeit dienen, möchte Sie aber lieber in dieser Hinsicht auf meine kleine Schrift "Die Religion der Naturforscher" (6. Auflage, Berlin 1902) hinweisen. Jedenfalls darf ich wohl schon nach den von mir gebrachten Zeugnissen der Hoffnung leben, daß Sie nicht mehr glauben werden, in Kassel im Namen der modernen Naturforschung geredet zu haben, sondern daß Sie dort Ihre Privatmeinung äußerten, die ja an sich ganz interessant sein mag, die aber in Hinsicht auf die völlig andersartige Meinung der wirklich großen Naturforscher jedes Interesses des großen Publikums entbehrt, die in Kassel zu äußern also auch nicht der geringste Anlaß vorlag.

Jedenfalls aber hoffe ich, verehrter Herr Professor, daß auch Ihnen nach den gegebenen Zitaten dies eine klar werden wird, daß die Erkenntnis religiöser Wahrheiten weder vom Intellekt noch von naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen abhängt. Jene großen Forscher behaupten freilich, durch letztere zu Gott geführt worden zu sein; wenn einige wenige Forscher das Gegenteil behaupten, nun, dann folgt zum mindesten daraus, daß für die religiösen Wahrheiten andere Erkenntnisquellen nötig und maßgebend

sind als Intellekt und Naturwissenschaft.

Sollten Sie sich vielleicht dafür interessieren, zu hören, in welcher Weise man tatsächlich die Ergebnisse der modernen Naturforschung mit einem Glauben an Gott usw. ohne alle Schwierigkeiten vereinigen kann, so erlaube ich mir, Sie auf das vorzügliche Werk des Botanikers Reinke "Die Welt als Tat", oder auch in aller Bescheidenheit auf mein gerade jetzt bei M. Kielmann in Stuttgart erschienenes Werk aufmerksam zu machen: "Bibel und Naturwissenschaft. Gedanken und Bekenntnisse eines Naturforschers." (3. Andage.)

Ich zeichne, sehr verehrter Herr Professor, als Ihr ergebener

Dr. phil. E. Dennert, Oberlehrer am Pädagogium.

Godesberg a. Rh.

## Haeckels Wahrheitsliebe in Sachen der Entstehung des neutestamentlichen Kanons.

Über die Entstehung des neutestamentlichen Kanons hatte Haeckel in den "Welträtseln" Ansichten geäußert, die einfach haarsträubend sind, er hatte sich dabei nicht etwa an die Forschungen der deutschen kritischen theologischen Schule gehalten, was ihm ja kein Mensch hätte verdanken können, sondern an einen ganz obskuren unbekannten englischen Skribenten mit Pseudonym Saladin. Die Märchen dieses von Niemandem ernstgenommenen Mannes tischte Haeckel seinen Lesern als Wahrheit auf.

Weshalb wählte er gerade diese niedrig stehende Autorität? — Nun, so ließ sich die Bibel und das Christentum am bequemsten verunglimpfen; denn wenn die Darstellung Saladin-Haeckels wahr wäre, dann wüßte man es wirklich nicht psychologisch zu erklären, daß es noch aufrichtige gebildete Christen geben kann.

Nun gehören aber Saladins Ergüsse zu jenen Aussagen, von denen unser gut deutsches Sprichwort sagt, daß sie kurze Beine haben, und so ist denn auch Haeckel die Glaubwürdigkeit seines englischen Gewährsmannes sehr bald schlagend nachgewiesen worden und zwar nicht etwa von einem bösen orthodoxen Theologen, dem ja die Gegenseite natürlich doch nicht traut, sondern von mehreren dem Liberalismus sehr nahe stehenden Theologen (auch Harnack). Vor allem hat der Hallenser Kirchenhistoriker Loofs Haeckel sehr ernst vorgenommen und ihn eines Besseren belehrt. Aber Haeckel ist ja keiner Belehrung zugänglich, so weit reicht seine von ihm beteuerte Wahrheitsliebe nicht. Er brachte also von

Auflage zu Auflage der "Welträtsel" wieder die alten Saladinschen Lügen und ließ seine Leser in dem Wahne, seine Darstellung über die Entstehung des neutestamentlichen Kanons entstamme der Feder eines bedeutenden englischen Theologen.

Da trat etwas ein, was mich veranlaßte, in meiner Zeitschrift "Glauben und Wissen" im Juli 1904 folgendes zu veröffentlichen.

#### Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Haeckel in Jena.

Geehrter Herr Professor! Sie haben in Ihren "Welträtseln" bekanntlich eine Schilderung der Entstehung des Neuen Testaments gegeben, welche den lebhaftesten Widerspruch von seiten der theologischen Wissenschaft erfuhr, zumal Sie sich dabei auf das "Schundbuch" eines ganz obskuren englischen Literaten mit dem Pseudonym Saladin stützten. Von ganz geringfügigen kleinen Änderungen abgesehen, haben Sie die Ihnen von Prof. Loofs u. a. nachgewiesenen Irrtümer von Auflage zu Auflage stehen lassen, auch in der "Volksausgabe".

Nunmehr aber liegt vor mir die letzte (5.) Auflage der englischen Übersetzung Ihrer "Welträtsel", — die sehr bezeichnenderweise auch niemals Ihr Nachwort "das Glaubensbekenntnis der Reinen Vernunft" mit Ihrer eigenartigen Verteidigung gegenüber den Schriften von Loofs, Paulsen, mir u. a. gebracht hat. In dieser neuen Auflage erklärt der Übersetzer auf S. 110, daß Sie Ihren Irrtum hinsichtlich der Glaubwürdigkeit Saladins usw. eingesehen haben. Die Bemerkung lautet: "Der Rest dieses Abschnittes ist in der gegenwärtigen Auflage neu geschrieben worden. Der Übersetzer hielt sich nicht für berechtigt, den Text irgendwie zu ändern, solange Prof. Haeckel nicht von der Unzuverlässigkeit seiner Quellen bei diesem Abschnitt und dem Schluß dieses Kapitels überzengt war. Prof. Haeckel hat nun anerkannt, daß er im bezug auf den Wert seines Gewährsmannes im Irrtum

war und hat einige der Behauptungen dieses Kapitels zurückgezogen. Der Übersetzer hat deswegen nun den Text dem gegenwärtigen Stand der Forschung entsprechend verbessert."

Das betr. Kapitel ("Entwicklung des Christentums") enthält denn in der Tat nur wenige Zeilen aus Ihren "Welträtseln", im übrigen ist es ganz neu bearbeitet und im Gegensatz zu früher in einem durchaus sachlichen und nicht verletzenden Ton, so daß es sich zwischen den anderen unveränderten Kapiteln wie ein Fremdkörper ausnimmt. Der Name Saladins ist ganz weggelassen, das alberne Märchen von den hüpfenden Evangelien desgleichen, ja es wird sogar als Abfassungszeit der synoptischen Evangelien die Zeit von 65-100 n. Chr. angegeben. Das ist Ihnen nun oft genug von ernsten deutschen Gelehrten gesagt worden, ohne daß Sie es nur im geringsten beachtet hätten; und die jetzige Erkenntnis kommt daher doch eigentlich reichlich spät, allein, immerhin ist es doch sehr zu begrüßen, daß Sie überhaupt noch diese Irrtümer einsehen, vor allem auch deshalb, weil nun doch noch wenigstens die Hoffnung besteht, daß Ihnen auch hinsichtlich der der vielen anderen Irrtümer Ihrer "Welträtsel", wenn auch verspätet, die wahre Erkenntnis aufdämmern wird.

Allein, nun liegt vor mir auch die letzte Auflage der deutschen Volksausgabe Ihrer "Welträtsel" (108.—120. Tausend). Diese Auflage ist kürzlich erst erschienen; denn sie gibt zwar keine Jahreszahl an, wohl aber als Verlag: Stuttgart, Emil Strauß, Verlag A. Kröner. Bekanntlich hat aber die Übersiedlung dieses Verlags von Bonn nach Stuttgart erst in den letzten Monaten stattgefunden, folglich ist diese Ausgabe der "Welträtsel" zum mindesten gleich zeitig mit der englischen erfolgt. In dieser deutschen Ausgabe aber steht jenes Kapitel ganz wie früher abgedruckt, Saladin ist hier nach wie vor als "scharfsinniger Theologe" Ihr Gewährsmann, die Evan-

gelien hüpfen auch hier wieder auf den Tisch, und ihre Abfassung wird nach wie vor viel später datiert, als Sie es in der englischen Ausgabe zufolge der ernsten Forschung tun. Sie haben sich hier offenbareiner doppelten Buchführung befleißigt: in England haben Sie Ihren Irrtum eingesehen, in Deutschland dagegen nicht.

In Ihrem Vorwort versichern Sie uns, daß es sich in den "Welträtseln" um eine "ehrliche und gewissenhafte Arbeit" handelt. Angesichts dessen aber will es mir so erscheinen, als ob nicht nur Ihre Gegner, sondern auch Ihre zumeist völlig unkritischen Leser und Anhänger eine Aufklärung von Ihnen verlangen müssen. Weshalb haben Sie den englischen Übersetzer ermächtigt. Ihre Irrtümer als solche zu kennzeichnen und zu verbessern, und weshalb lassen Sie in Deutschland Ihre zahlreichen Leser weiterhin in dem Wahn, Saladin sei ein großer Theologe und das Neue Testament sei in der von Ihnen lächerlich gemachten Art und Weise entstanden? Läßt "ehrliche und gewissenhafte Arbeit" zu, daß Sie Tausende von Exemplaren Ihrer "Welträtsel" ins deutsche Volk senden und in ihm Irrtümer großziehen? Es wird Ihnen ein Bedürfnis sein, hierzu das Wort zu ergreifen, und um Ihnen dies zu ermöglichen, schrieb ich diese Zeilen. Ich lebe dabei der Hoffnung, daß Sie diesmal nicht wieder wie im Hinblick auf meine Gegenschrift gegen die "Welträtsel" das, was ich aktenmäßig und sachlich dargelegt habe, mit Worten abtun werden, wie "Verdächtigungen", "Schmähungen", "sophistische Entstellungen", "Verdrehungen", "reine Erfindungen" und "Verleumdungen"; denn das ist ja doch nur ein Verlegenheitsmittel.

Das deutsche Volk muß verlangen zu erfahren, weshalb Sie in Ihren "Welträtseln" doppelte Buchführung anwenden. Die Sache ist zu ernst, um auf die eben gekennzeichnete Manier abgetan zu werden. In Erwartung Ihrer baldigzten Antwort Ihr ergebener

Dr. phil. E. Dennert.

Godesberg a. Rh., im Juli 1904.

Weiterhin habe ich dann in der Dezembernummer 1904 von "Glauben und Wissen" zu dieser Sache noch einmal das Wort ergriffen in folgendem Artikel:

#### Haeckels Antwort

auf meinen "Offenen Brief" ist in seiner Art erfolgt. "Die Zukunft" vom 24. September 1904 enthält einige Notizen aus Haeckels neustem Buch "Die Lebenswunder", und als Einleitung berichtet der Herausgeber M. Harden über einen Brief Haeckels an ihn, in dem es heißt: "Sie werden die wiederholten Verdächtigungen gelesen haben, die der fromme Herr Dr. Dennert wegen angeblicher doppelter Buchführung gegen mich verbreitet hat. Sie beruhen zum Teil auf freier Erfindung, zum Teil auf völliger Entstellung des Verhältnisses zu meinem englischen Übersetzer. Die vom Übersetzer der "Welträtsel" vorgenommenen Textänderungen gehen mich gar nichts an. Ich antworte Herrn Dennert nicht, da ich sein Wesen schon im Nachwort zu den "Welträtseln" beleuchtet habe."

In einem anderen mir zur Verfügung gestellten Privatbrief Haeckels erklärt er es für die beste Antwort auf meinen "Offenen Brief", daß wieder ein neues Zehntausend der Volksausgabe der "Welträtsel" (wie ich schon berichtete völlig unverändert) erschienen ist. Das also ist Haeckels Antwort! Mit derselben hat er sich in den Augen jedes rechtlichen und denkenden Menschen selbst das vernichtende Urteil gesprochen.

Was zunächst die immer wiederholte Benutzung des Wortes "fromm" als Schimpfwort für mich anbelangt, so weise ich nur auf das hin, was ich darüber im Jahrgang 1903 von "Glauben und Wissen" S. 334 gesagt habe. Ich sandte das betreffende Heft seinerzeit an Haeckel, und ich hätte es allerdings nicht für möglich gehalten, daß er mich nun auch weiter so titulieren würde. Ich überlasse es den Lesern, darüber zu urteilen.

In meinem "Offenen Brief" schrieb ich: "Ich lebe der Hoffnung, daß Sie diesesmal nicht wieder wie im Hinblick auf meine Gegenschrift gegen die "Welträtsel" das, was ich aktenmäßig und sachlich dargelegt habe, mit Worten abtun werden, wie "Verdächtigungen", "Schmähungen", "sophistische Entstellungen", "Verdrehungen", "reine Erfindungen", und "Verleumdungen"; denn das ist ja doch nur ein Verlegenheitsmittel." — Und nun Haeckels Antwort? "Verdächtigungen", "freie Erfindung", "völlige Entstellung"! Ich hatte denn doch erwartet, daß er, wenn er sachlich nichts zu sagen hätte, ganz schweigen würde, aber nein, dieselbe Antwort wie in den "Welträtseln"!

Die Verlegenheitsmanier ist so offenkundig, daß sie doch eigentlich dem oberflächlich denkenden Publikum von Haeckels "Welträtseln", ja sogar den 16 jährigen Jünglingen seiner monistischen Vereine, die Augen öffnen müßte. Wer meinen "Offenen Brief" gelesen hat, weiß, daß ich nichts weiter getan habe, als die Notiz des englischen Übersetzers zu veröffentlichen und die Tatsache festzustellen, daß die englische Übersetzung jenes Kapitels in ganz anderem Wortlaut bringt als das deutsche Original. Ich nannte dies "doppelte Buchführung" (man weise mir nach, daß es etwas anderes ist!) und bat Haeckel um Aufklärung. Da Haeckel selbst nichts anderes zu sagen weiß, so wäre ich sehr dankbar, wenn mir irgend einer seiner gläubigen Jünger nachweisen wollte, wo und warum hier von "Verdächtigung", "freier Erfindung" und "völliger Entstellung" die Rede sein kann. Ich meinerseits grüble vergebens darüber nach, inwiefern sich Haeckel für

sich selbst ein Recht konstruieren konnte, mir und meinem "Offenen Brief" gegenüber diese Ausdrücke zu gebrauchenIch komme dabei zu keinem Resultat. Der Mann ist mir auch hier wieder ein völlig unlösliches psychologisches Rätsel, wenn ich noch weiter an seine Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit glauben will, was zu tun ich mich redlich bemühe.

Nicht ich, sondern der englische Übersetzer hat das Wort ausgesprochen: "Professor Haeckel hat nun anerkannt, daß er in bezug auf den Wert seines Gewährmannes im Irrtum war und hat einige der Behauptungen dieses Kapitels zurückgezogen." Wenn also jene von Haeckel gegen mich geschleuderten Ausdrücke überhaupt berechtigt sein sollten, so könnten sie gar nicht mir, sondern dem englischen Übersetzer gelten. Ist es also ehrlich, mit ihnen mich abtun zu wollen?

An dem englischen Übersetzer, Joseph Mc. Cabe, ist es nun Haeckels Angriff auf sich zurückzuweisen; denn, wie gesagt, ihn allein treffen jene beleidigenden Ausdrücke. — Mag die Angelegenheit nun aber auch sein wie sie will, kein Mensch in Deutschland wird Haeckel glauben, daß er nicht die Macht und den Einfluß auf den englischen Übersetzer hätte, um ihn zu verhindern in der Übersetzung etwas zu bringen, was er selbst für falsch hält. Und welcher Schriftsteller würde sich nicht sonst mit allen Mitteln dagegen sträuben, daß sein Buch in einer fremden Übersetzung in einem Kapitel ungefähr das Gegenteil von dem sagt, was es im Original behauptet? Das alles sind ja denn doch in der Tat leere Ausflüchte, die auf ihren Urheber das eigentümlichste Licht werfen.

Nach dieser Antwort von Prof. Haeckel stelle ich hiermit öffentlich folgendes als unerschütterliche Tatsache fest und ich möchte den ehrlichen Gegner sehen, der auch dies für eine "Verdächtigung" und "freie Erfindung" zu erklären die Stirn haben könnte —: Professor Dr. Haeckel duldet es, daß in England, we man den Wert Saladins kennt, dieser Name aus den "Welträtseln" gestrichen und jenes Kapitel entsprechend der wirklichen theologischen Wissenschaft umgeändert ist, während Saladin im deutschen Original (in einer später erschienenen Auflage) nach wie vor als seine Autorität genannt und jenes Kapitel dementsprechend unverändert gelassen ist, Professor Dr. Haeckel weiß auf diese einfache tatsächliche Feststellung keine andere Antwort als: "Verdächtigung", "freie Erfindung" und "völlige Entstellung".

Godesberg, 25. Oktober 1904. Dr. E. Dennert.

Heute, im September 1905, kann ich nun noch hinzufügen, daß Haeckel in der deutschen Ausgabe seiner "Welträtsel" nach wie vor den geduldigen Deutschen die Saladinschen Lügen als Wahrheit auftischt, während sein Buch in der englischen Ausgabe dies nicht tut, sondern über jene Frage in besonnener Weise spricht. Und der Deutsche ist Michel genug, sich dies gefallen zu lassen.

Was soll man dazu sagen? Nun, die antichristlichen Kreise suchen sich eben die Führer aus, welche sie verdienen. Aufrichtigen Gegnern aber sollte doch diese neue Zweideutigkeit Haeckels endlich die Augen öffnen. Haben sie denn wirklich keine besseren, ehrenhafteren und glaubwürdigeren Kronzeugen für ihren Glauben als Saladin und Haeckel? — Nun, dann können wir ruhig sein; denn Lug und Trug haben stets nur für kurze Zeit die Welt regiert und sind dann endlich doch auch von den Einfältigsten als das erkannt worden, was sie in Wahrheit sind.

So wird es auch hier gehen; aber bedauern muß man doch die Kraft, die in diesem unedlen Kampfe vergeudet wird, und die armen, doch auch nach Wahrheit dürstenden Menschen, welche sich mit offenbaren Lügen speisen lassen.

Lippert & Co. (G. Pätz'sche Buchdr.), Naumburg a. S.

## Prof. F. Bettex. Uom Geschmack. Gine Blauberei. 5. u. 6. Taufend. Gleg. fart. 1,50 DR.

Bie alles, was Better ichreibt, geiftvoll und intereffant: es find feinfinnige Beobachtungen und charaftervolle Proteffe. mit benen er ber Afterfunft unferer Toge gu Leibe geht.

Rezensent verficht, bag ihm felten eine Abhandlung fo angeregt hat, wie bas obige Budglein. Das befte Beichen für feine anziehenbe Bebandlung mochte es fein, bag, ale berfelbe in feiner Familie porgelefen hatte, alle Sorer einftimmig jagten: Das Buchlein mußte man Das Bolt. gleich noch einmal lefen.

Es ift ein mabrer Benug, bas Buchlein zu lefen und bas Beffe babei ift, daß es bas ichonite Biel hat, - bie Musbilbung unierer Aufnahmefähigfeit für bas Gute, Schone und Bahre als Aufgabe bes Chriften, gum Bachfen und Bunehmen am inwendigen Menfchen Reform, Rirchenzeitung. - nachauweifen.

# Prof. Dr. Chr. Muff, Idealismus. Bierte

bermehrte Auflage. 6 Dt., im Gefchentband 7 Dt.

Das ift ein Buch, bas mich bei feinem erften Ericbeinen entzudt, erhoben und begludt bat. Es iprach in wunderbarer Sprache laut und icon aus, mas als leife ober laute Stimmer immer in meinem Bergen geflungen hatte. Die Bucher gefallen und ja immer am beften, in benen wir uns felbit entbeden, die eine Urt Dffenbarung unferes innerften Wefen find.

Nun habe ich bas Buch in britter, geit= und fachgemäß vermehrter Auflage gum brittenmal gelefen und ben alten Bauber immer noch wirtfam gefunden. Wie meiß ber Mann gu feben, gu benten, gu fühlen und binreißend zu reben! Reine Ericheinung unferes Rullurlebens entgeht ibm; alle ftellt er in bas Licht feines glaubensflatten, arbeit- und fampffroben Ibealismus, pruft fie auf ihren Bahrheitsund Emigfeitogehalt, befämpft mutig ben Irrtum, urteilt milbe über bie Irrenden und wirbt feurig und freudig Arbeiter und Streiter für feine ibealen Lebensziele. Bem bas Buch nicht gefällt, ber fann mir Fr. Bolad. felber nimmer gefallen.